

# Die Wüffer.

Von

Georg Girschfeld



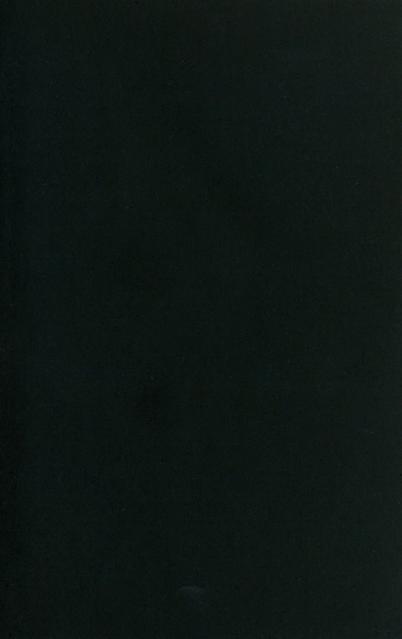

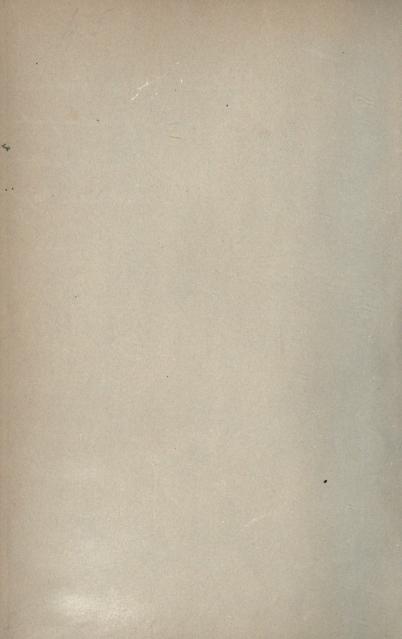

fromlin Klara Ostler in wafore Engalanfrit G. Hirochfelt. Minchen, Sept. 96.

Die Mütter.

Von Georg Hirschfeld erschien in demselben Verlage:

Dämon Kleist novellen

geh. M. 2.-, geb. M. 3.-.

LG H6695mu

# GEORG HIRSCHFELD

# Die Mütter

Schauspiel.

556393

**Berlin** S. Fischer, Verlag



Den Bühnen und Bereinen gegenüber als Manustript gebruckt. Sowohl Aufführungs- als Nachdrucks- und Überfegungsrecht vorbehalten. Für sämtliche Bühnen im ausschließlichen Debit von Felix Bloch Erben in Berlin, von welchen allein das Recht der Aufführung zu erswerben ist.

Für Öfterreich-Ungarn ift bas Aufführungsrecht nur burch Dr. D. F. Cirich, Bipplinger Strafe 29 in Bien, ju erwerben.

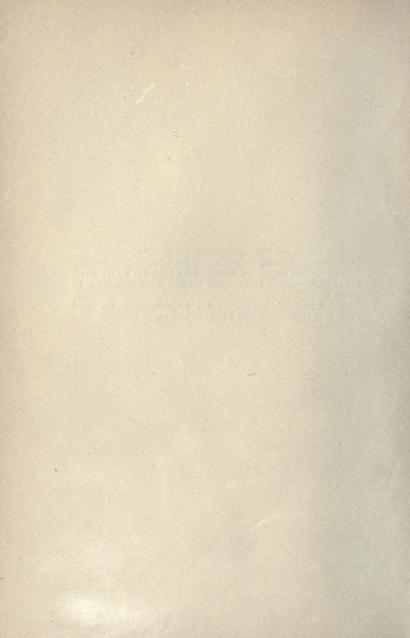

# Personenverzeichnis.

Frau Dora Frey.
Robert, dihre Kinder.
Hobert, dihre Kinder.
Hobwig, frey, ihr Schwager.
Hrau Musitbirektor Munk.
Rolf Munk, ihr Sohn.
Luise, Dienstmädchen bei Dora Frey.
Marie Weil.
Hrau Prink, ihre Tante.
Grete, deren Lochter.
Losef, Laufbursche.
Ein Arbeitsmann.



# Erster Uft.

Das Landhaus der verwitweten Frau Musikbirektor Munk in Grünau.

Gin fleiner ichattiger Garten, beffen Rucffeite an bas Spreeufer grenzt. Gine niedrige Mauer ichlieft ibn bort ab. fo baß ber Blid über bas Baffer braugen unbeschränkt ift. Rechts bas einstödige belle Wohnhaus mit einer Beranda Die Beranda ift von einer Marquife überfpannt. In ber Mitte teilt eine bunne Solamand fie fur beibe Bohnungen ab (rechts Fren, links Munk). Bon ber Beranda führen nach beiben Seiten flache Stufen in ben Barten bins unter: auf ber Brüftung und ben Belanbern blübende Topfgemächse. Den Mittelpunkt bes Gartens bilbet eine ftarke Raftanie, icon berbftlich gefärbt, mit vielen Stachelfrüchten. Um ben Baumstamm ift ein runder Tisch gezimmert - Bartenftuble fteben berum. Bon biefem Mittelpuntte aus teilen ichmale Rieswege fternförmig bie Rafenfläche. Das Gras ift jum Mahen reif, viel milbe Blumen fteben barauf. Auf ben Rasenabteilungen abgeblühte Florbeete - nur rechts. por ber Beranda, ein fleines Lurusbeet mit einem Springbrunnen (betender Rnabe) und Rosenstöden. Bogelftimmen aus bem Raftanienbaum.

Es ift ein klarer, rosiger Septemberabend. Am Tische unter ber Kaftanie sitt Hebwig Fren in einem Gartensftuhl, zurückgelehnt, die Sände im Schooft. Sie halt einen Brief zwischen ben Fingern, beffen Umschlag ihr entfallen

und neben ihr am Boben liegt. Sie ist zwanzig Jahre alt, voll Kampf und Gedanken. Das fein nervöse Gesicht ist blaß, die Augen unter der gewölbten Stirn sind halb geschlossen und haben den weich verlorenen Ausdruck, als hätten sie viel geweint. — Sie trägt ein einsaches Trauerkleid, Gartenschuhe an den Küßen.

Im Sause, in der Munkschen Wohnung, wird Beethoven gespielt, der zweite Satz aus der "Sochzeitssonate" (op. 90). Das kommt voll und weich zu ihr herliber. Sie rührt sich nicht. Nun schließt das Spiel. Rolf Munk— ein starker Dreißiger, künstlerisch bequem gekleidet, tritt auf die Beranda hinaus und blickt, die Hände auf die Brüstung gestützt, eine Zeit lang schweigend auf das Mädchen nieder.

Rolf

(ruft leife) Fraulein Bete?

Sedwig

(fcredt auf, lagt ben Brief fallen) . . . Ja?

Rolf.

Sie werden den Brief fallen laffen.

Hedwig

(will fich banach bucken).

Rolf

(eilt jest die Stufen hinunter) Aber will er wohl! . . . (will den Brief auflangen).

Sedwig

(mit nervöser Saft) Bitte! — Laffen Sie doch!

#### Rolf

(tritt zuruck) Na ja. Na schön! Sch bin nicht neusgierig.

### Sedwig

(schweigt. Der Brief bleibt liegen. Paufe. — Sie lächelt endlich, und er lacht hell heraus).

#### Rolf.

Da kann er doch nicht liegen bleiben?! (er bückt sich, nimmt Brief und Couvert mit den Fingerspipen schnell vom Boden und reicht ihr beides mit ausgestrecktem Arm, indem er dabei ftarr nach der anderen Seite fieht) — la lettre!

# Hedwig

(stedt ben Brief in die Schürzentasche). Ja, lachen Sie mich aus, Herr Munk. Man kann noch auf Gebanken kommen, was? (flüchtig) Es ist was Gleichsgiltiges — eine Annonce von Mama.

# Rolf.

Schön, schön. Ich wünsche gar keine Erklärung!
— Entschuldigen Sie nur, daß ich gestört habe. Soll ich mich wieder drücken?

# Hedwig.

Aber gar nicht! Im Gegenteil. Ich habe zu= gehört. — Wenn man Beethoven hört, das ift doch grade wie ein Sieg.

# Rolf.

Sa, der Mann hat entschieden 'ne ausgesprochene

Begabung gehabt. Erlauben Sie? (rudt einen Gartenftuhl ihr gegenüber und fest fich.)

Sedwig.

Ja bleiben Sie ein bischen bei mir, ich bin heut ganz allein. Mama ist in Johannisthal — sie hat da wieder irgend einen Gelegenheitskauf ausstindig gemacht, eine Gans für Sonntag.

Rolf.

Wieder 'ne Jans?! Aber ich foll sie ja nicht effen.

hedwig.

Doch! Thre Frau Mutter muß auch so freund= lich sein. (Kurze Pause.)

Rolf.

Der Baum ist doch famos. (fieht hinauf.)

Hedwig.

Bundervoll. (beutet empor) Da oben haben Sie Begleiter gehabt, Herr Munk. Die Finken haben tüchtig mitgesungen.

Rolf.

Donnerwetter! (schlägt sich auf's Knie.)

hedwig.

Was ist benn?

Rolf.

Ich Duffel! Ich Patentduffel.

Sedwig.

Was haben Sie benn?

Rolf.

Set' mich da hin und pauke das ganze Haus voll!

Sedwig.

Sie haben doch schön gespielt?

Rolf

(sieht sie an — langsam). Aber 'n bischen rücksichtslos — nicht wahr? Die Trauer? . . .

Hedwig

(teise). Sehn Sie, wie schnell alles geht. — Aber ich schäme mich nicht beswegen. Was kann einem benn Flor sein und das Schwarze. Man will ehren damit, was man verloren hat, nicht wahr. Oder wenigstens tiefer daran denken. Das ist grade Ihr Spiel und Beethoven für mich.

#### Rolf.

... So! Das sehlt noch, daß ich sie traurig mache! — Nächstens rück' ich mit 'n vergnügten Mozart vor.

# Hedwig.

Lieber Herr Munt — es ist so gut, daß Sie uns von Berlin fortgebracht haben. Das war so freundschaftlich, Herr Munt.

# Rolf.

Nanu . .!

# Sedwig.

Aber verstecken Sie sich doch nicht immer, ich will ja gar nicht dankbar sein.

# Rolf.

Daß meine Mutter Ihnen 'ne Wohnung vermietet hat? Finden Sie das so großartig? — Die Hauptsache war für mich, Sie sollten mas erst Luft kriegen — raus aus dem Berlin . . . Gefällt Ihnen denn Grünau?

# Sedwig.

Ich kann's Ihnen noch nicht sagen, Herr Munk. Daß wir hier sind, daß das Alte plöglich untergestaucht ist — (lächelt) das gefällt mir. (steht auf, tritt auf den Rasen und macht sich an einem Beet zu schaffen.)

### Rolf

(betrachtet fie). Borficht, Fräulein, Sie haben Blumen unter ben Füßen.

# Hedwig

(tritt zurück). Das Gras muß gemäht werden? (fie fest fich wieder.)

#### Rolf

(steht auf). Ach, es ist bloß schade . . der Sommer ist schon passé. Aber wir kriegen noch 'n seinen Herbst, Fräulein — passen Sie auf! Solch Abend wie heut — mit den zarten Farben und dem glatten Baffer!

hedwig.

Sie haben einen so schönen Frieden hier . . . Sein Sie dankbar! — Mir war das Gefühl ganz abhanden gekommen, daß man herauskann — das man zur Natur kann — ich möchte mal außeruhn! (Pause. Sie blickt auf das Wasser hinaus.) Aber ich glaube nicht, daß wir einen graden Weg zur Ruhe haben werden. Sie wissen, was einen da mahnt . . was fehlt . . (Thränen in der Stimme) was meiner Mutter fehlt. —

(Pause.)

#### Rolf

(betrachtet sie, schüttelt leise den Kopf, dann tritt er zu ihr — bewegt und eindringlich). Wissen Sie, Fräulein Hete — Sie sind zu viel allein. Reden Sie doch jetzt mit Ihrer Mutter. Bisher war noch der erste Schmerz, die erste Verwirrung in der Frau — aber jetzt — die Verhältnisse sind doch anders. Sie haben keinen Vater mehr — da brauchen Sie die Mutter eben doppelt.

Sedwig.

Und fie mich.

Rolf.

Ja.

Sedwig

(wie in einem ringenden Entschluffe, ohne ihn anzusehen). Ich möchte Sie was fragen, Herr Munt! — Ich kann nur mit Ihnen drüber sprechen! — Ich habe sonst niemand auf der Welt.

Rolf.

Das freut mich ja so ....

Hedwig

(sieht ihn an). Man kommt sich näher dadurch, nicht wahr?

Rolf.

Ich möchte Ihr Freund sein, Fräulein Hete . . . (hält ihre Hand fest).

Hedwig

(einfach). Sett könnt' ich einen brauchen.

Rolf.

Sie haben zwei!

Sedwig.

Sie - und?

Rolf.

Sie!

Sedwig

(tiefatmend). Da haben Sie Recht . . . Eigentlich müßte ich mein bester Freund sein.

Rolf

(in ihren Anblick verloren, unwillfürlich). Sie sind intersessant. — (Hebwig sieht ihn fragend an.) Na, versstehn Sie mich, Fräulein . . . Sie wissen doch,

wie ich mit meiner Mutter lebe. Zugegeben — meine Olle is Prima. Aber ich hab' sie ja nicht viel — ich muß doch arbeiten in Berlin — Musite machen, ach jee. Wie Ihr Bater noch lebte, da war für mich das Haus von Ihren Eltern wie 'n Born von Int'resse, möcht' ich sagen. In Ihnen und in Ihrem Bruder da spürte ich so viel, was in mir nie gelegen hatte. Neue Sachen, Fräulein Hete, neue Wünsche. Die Alltäglichkeit und die ganze Misere in Ihrer Familie ließ das bloß nicht zur Blüte kommen. Fetzt liegt die Sache anders. Sie stehn allein mit Ihrer Mutter, und das Leben verlangt jetzt von Ihnen, was Sie bisher nur dunkel gefühlt hatten: Selbständigkeit!

# Sedwig.

Ja — das ist wahr. Ich hab' es nie so start empfunden, daß ein Mensch größer werden kann.

#### Rolf.

Na, ist das nicht ein famoses Gefühl? —

#### Sedwig

(sitt vornüber, das Kinn in die Hand gestütt). . . Aber stark muß man sein . . Dber wenigstens — man muß Respekt vor sich selber haben können! — — Ich bitte Sie, nehmen Sie's nicht zu persönlich. Ich meine nicht mich speziell — ich meine das Ganze, die Berhältnisse, in denen man lebt — und dann wieder, was die Verhältnisse gemacht hat: die Leute, die man achten soll.

Rolf.

Die Respektspersonen also. — Ja . . . zweifeln Sie an benen?

Sedwig

(leife). Ich fange an.

Rolf.

D.. das ist — hm. — Aber Ihre Mutter, Fräulein. — Das ist doch ein großer Wensch.

Sedwig

(glühend). Große Menschen sind ehrlich! Die freu'n sich, wenn sie was einzugestehn haben! Aber das kann meine Mutter nicht. — (Langsam.) Aber sie leidet doch. Es ist seltsam. — Sie leidet namenlos.

Rolf.

Das ift ihre Größe, Fräulein. Paffen Sie auf, bas wird auch ihre Güte fein.

Hedwig

(teise). Sie waren dabei, als mein Bater starb.. Meine Mutter war blind und taub im Schmerz, ich aber habe Sie gesehen, wie Sie an der Thür standen, Herr Munk. Da sah ich Ihnen an, daß Sie die Wahrheit fühlten: Lüge war ihr Leben — der Bater geht fort — was nun. — Und die Frau hat einen Sohn, der sie aufrichten könnte — die Tochter hat einen Bruder — der aber ist fort, der ist verstoßen . . . Und wo so vieles sich als

Lüge erwiesen hat — was wird da Wahrheit bleiben? — Das haben Sie damals gedacht, Herr Munk.

Rolf.

5m . .

Bedwig.

Mein Vater war die letzte Zeit über ohne Bewußtsein, er dachte nicht mehr an den Jungen. Aber meine Mutter. — (Pause.) Meine Mutter hatte nur immer den einen Gedanken: Er stirbt, und der Junge ist nicht da. So lange war sie mutig und pflegte meinen Vater. Dann aber in der Nacht, als es vorbei war — und wir beide am Bett standen — ganz allein — da sah sie mich an — da sagte sie: der Junge. — Da brach sie zusammen.

Rolf.

Fraulein, es regt Sie auf . . .

Bedwig.

Nein, nein! Laffen Sie mich's mal aussprechen.

— Bon da an wurde sie still und sprach nie mehr, und des Nachts, da sah ich sie oft im Bett aussitzen, als hörte sie jemand die Treppe heraufstommen, und dann, wenn es wieder nichts war, sank sie so schwer zurück und weinte vor sich hin: der Junge. — (Pause, steht aus.) Bis jetzt hat man nur so in den Tag hineingelebt — nun soll man plötlich fertig sein und Stärke dafür haben! Das

ift nicht leicht, glauben Sie . . Denn wenn man nicht mehr weiß, ob man lieben soll, was man liebt — ob man achten darf, was man achtet — bann — bann ist alles so leer um einen her und doch so dumpfig voll! Man will atmen und kann nicht — frei sein will man und wehrt sich gegen die Freiheit.

Rolf

(langfam). Sie haben doch Ihren Ontel?

Sedwig.

Ja.

Rolf.

Das ist doch immerhin ein Mann?

Hebwig (schweigt, sieht ihn an).

Rolf (schweigt, ein Lächeln zucht um feine Lippen.)

Sedwig.

Mein Onkel will mein zweiter Bater fein. — So sagt er, und ich trau' ihm die Ehrlichkeit das für zu.

Rolf.

. . . Gewiß.

Sedwig.

Sie haben was gegen Ontel, Berr Munt.

Rolf.

Nee, er hat was gegen mich! . . Gott, Fräulein, mit Leuten, wie Ihr Onkel, ist eben schwer verskehren: Er fürchtet die Kritik!

# Hedwig

(frallt bie Finger auf bem Tifch). D, und ba ftectt man brin, in diesem - Ballast. Man will heraus, man will felber . . Ach, es giebt ja nichts Schlimmeres. als geistig gefangen sein! Wenn ich's ausdenke er fonnte jett bei uns sein - wir konnten ihn haben - hier - - o, dann kommt wirklich die "Größe" von meiner Mutter über mich. - Sie waren Roberts Lehrer, Herr Munk. Sie wissen. wie der sich geängstigt hat. Damals, als ihn Bava in das Comptoir steckte — da hat der Mensch ae= litten - furchtbar. Ich mußte still sein, nur seine Sand durfte ich halten, daß er mich fühlte, wenn er abends in mein Zimmer fam. Ich sage Ihnen. Herr Munt — es war mir, als tochte die Musik wie Blut in ihm, als müßte er sich verbluten an feiner hintertriebenen Sehnsucht. (Gie fieht ihn an.) Sie waren sein ganger Halt. Glaubten Sie mirflich an ihn? ...

Rolf.

Un seinen Willen sicher.

hedwig.

Bedeutet denn der Wille für den Rünftler was?

### Rolf

(mit flüchtiger Bläffe, langsam). Hoffentlich, Fräulein Hete . . . Man muß nicht gleich genial sein wollen. Ginen guten Bianisten hätt' ich aus ihm gemacht.

# Hedwig

(mit feinem, wehevollem Lächeln). Das war aber Roberts Sehnsucht nicht. Und ich glaube — verzeihen Sie — bamals haben Sie selbst nicht so bescheidene Wünsche in ihm angeregt.

Rolf (fieht gur Erbe).

# hedwig.

Einen rechten und freudigen Glauben an sich selber hat Robert nie gehabt. Es war nur Sehnsucht, glaub' ich . . . .

Rolf

(lacht bitter und leise). Rur Sehnsucht. -- -

# hedwig.

So jung, mit all seiner stürmischen Unklarheit kam Robert in diese Trockenheit hinein. Da ist ihm ja das Mädchen wie die Freiheit erschienen . . . . .

(Stillichweigen.)

Rolf.

Was war sie eigentlich in der Fabrik?

Sedwig.

Poliererin — für die blanken Silbersachen. Es soll eine anstrengende Arbeit sein. — Den ganzen Tag in der schlechten heißen Luft und die Brust in das Werkbrett gepreßt . . . Robert hat mir das Mädchen oft geschildert. Rolf.

Ja, ja — er wird schon.

hedwig

(sieht ihn an.) Nein, sie muß reizend sein, Herr Munk. — Ohne Verständnis für die Kämpfe, die er ausstand — das ist ja auch nicht anders möglich bei einer Person aus diesen Kreisen. Aber er konnte ihr alles sagen . . .

Rolf.

Schimpfen konnt' er!

Hedwig.

Sie hat ihn so lieb gehabt.

Rolf.

Daran hab' ich ja nie gezweifelt! Aber Ihr Bruder, Fräulein, ob's bei dem wirklich Liebe war — ober bloß Troß, Stimmung, Freiheitsdrang!

hedwig.

Ich muß Ihnen gestehn . . . ich habe Koberts Neigung nie verstanden . . . daß das Mädchen ihm genügen konnte, mein' ich. Aber ich weiß nicht — kennen Sie die Entstehung der Liebe?

Rolf

(langt ein Blatt vom Boden auf). Die Entstehung —? Re.

Hedwig.

Eines Abends im November, als mein Bruder

mit ihr allein in ber Wertstatt war — benken Sie — ba hat sich das Mädchen ihm erklärt.

Rolf.

So. - Hm. - - Das ift charafteristisch.

Sedwig.

Kür Robert, nicht mahr?

Rolf.

Me — für das Mädchen.

Sedwig (fdweigt).

Rolf.

Wie lange ist er jetzt fort?

Sedwig.

Weihnachten sind es zwei Jahre.

Rolf.

Sie haben also nichts von ihm gehört? Nie? . . . . Wo er ist? — Was aus dem Mädchen geworden ist?

# Hedwig

(halblaut). Er ist wohl in Berlin mit ihr. Ich hätte mit ihm zusammenbleiben müssen . . . troß allem. Aber ich hatte beinahe Furcht vor ihm, wie er so allein hinausging und nur noch das Mädchen haben wollte. (Pause.) Es ist schwer an ihm gesündigt worden.

#### Rolf.

Glauben Sie. (Er erhebt fich, geht umher, bleibt bann vor ihr stehen und sagt gedankenvoll:) Sagen Sie, Fräulein Hete — ob denn Robert weiß — daß der Bater tot ift? . . .

# Hedwig

(teife). Das ift ja das Ensetliche. Aus einer schmutzigen Zeitung mußte er den Tod erfahren. — Gine Miß= handlung liegt darin.

#### Rolf

(in plötlichem Einfall). Aber warum glauben Sie eigentlich, daß er die Todesanzeige gelesen hat?

# Hedwig

(verwirrt). O . . . das ist doch leicht möglich. (Ausbrechend.) Es ist zwei Wochen her . . . Ich möcht' mich Ihnen anvertrauen! — —

#### Rolf

(tritt fcnell zu ihr). Fräulein! Sie wiffen was von ihm!?

# Hedwig

(knickt jest zusammen, lehnt den Kopf auf den Arm und weint still. Pause. Er blickt auf sie nieder). Er hat mir ja geschrieben. —

#### Rolf.

Herrgott — er hat Ihnen geschrieben?!

# hedwig.

Vier Tage schlepp' ich den Brief schon herum. Der Laufbursche — der Josef, der früher bei uns war — Sie kennen ihn ja auch — folch häßlicher Mensch — er hinkt — aber solch guter Junge. Mein Vater hat ihn damals hinausgeworfen, weil er sich für Robert was erlaubt hatte — den hat Robert geschickt mit dem Brief — zum Glück hab' ich ihn aufgefangen . . . . Ach mein Gott — da ist der Brief. (Sie zieht den Brief, den sie zu Ansang in Händen gehabt, aus der Schürzentasche und lehnt sich in den Stuhl zurück.)

# Rolf

(verwirrt). Aber Fräulein Hete, jest werden Sie mal —! Aber Fräulein —!

### Hedwig

(mit fliegendem Atem). Ich bin ja nur froh — daß ich's sagen kann — — einem Menschen! — — Ich will Ihnen vorlesen — ich kann's schon außewendig — (entfaltet den Brief und liest:) Liebe Hete, lass mich kurz sein. Papa ist tot. Ich hab's in der Zeitung gelesen — (hält inne).

## Rolf.

Fäulein, drüber weg -

# Hedwig.

— Dir kann ich vergeben, daß ich so brutal behandelt werde. Ich weiß Bescheid, wer bei uns zu Hause kommandiert. Aber es hat mich doch dermaßen verwirrt, daß Papa so plötlich fort ist! Ich din glücklich bei meinem geliebten Mädchen, Hete. Und elend din ich. — Led' wohl. Sage niemand was von diesem Brief. Auch Mama nicht. So lange war ich ruhig, Hete. Ihr habt mir meine Kraft gestohlen. Ich habe solche Sehnsucht Wenn Du Lust hast, antworte mir. Dein Robert. — (Pause.) Wenn ich Lust habe.

#### Rolf

(nimmt ihr ben Brief aus ber Hand, lieft ihn hastig noch einmal burch — bann noch einmal besonnener —) Sehnssucht. — — Ja wissen Sie, Fräulein, was ich hiernach für'n Sindruck habe?!

hedwig.

3a -?

Rolf.

Er will eine Annäherung! . . .

Hedwig

(mit glübenben Bangen fteht auf). Glauben Gie! -

#### Rolf

(jett hastig, lebhast). Ja, warum schreibt er sonst? . . . Der Tod des Vaters — das hat ihn durch= geschüttelt! — Fräulein, ich möchte hin zu ihm . . .

#### Hedwig

(nimmt feine Sand in beibe Sande). D wollen Gie . . .?

#### Rolf.

Schlimmstenfalls schmeißt er mich raus. Wir machen, glaub' ich, keine Dummheit, Fräulein. Ach Gott, wie einen das erinnert! . . Wie gut der Bengel ist!

Hedwig

(ausbrechend). Das freut mich, daß Sie das fühlen.

Rolf (hält ihre Sand feft)

(Paufe.)

hedwig.

Aber das Mädchen —? Er scheint noch sehr an ihr zu hängen . . .

#### Rolf.

Wer kann das wiffen, Fräulein. Wenn er als Wensch vielleicht noch an ihr hängt — — als Kerl, als Künstler geht er da zu Grunde. Ich fühl's — — das ist sein Kampf.

# Hedwig

(erschüttert). Mein Armer . . . . (bann leise, tief ehrlich) und bas arme Mädchen.

#### Rolf

(abbrechenb). . . . Es ist ja nur ein Versuch, ben wir machen, Fräulein. Darüber sein Sie sich klar. Ich kann ihn nicht herschleppen — reden will ich mit ihm! — Antworten Sie ihm jest gar nicht, Fräulein. Morgen ist Sonntag, morgen Vormittag

fahr' ich nach Berlin . . . . Wo ist der Brief? — Wo wohnt er? —

# Hedwig

(errötet). In dem Hause, wo das Mädchen wohnt . . . (fieht in den Brief) Berlin, bei einer Frau Print — Skaligerstraße —

#### Rolf

(notiert). Nummer?

### hedwig.

134. — (Blickt auf.) Aber was wollen Sie ihm fagen?

# Rolf.

Na, zunächst muß ich sehen — (verlegen, schneu) wie er da eigentlich sebt — und — na, wie das Mädel ist.

# Hedwig

(leife, ganz unmittelbar). Wenn fie ihn haben fönnte. Und wir auch.

#### Rolf

(sieht ihr tief in die Augen). Fräulein, Fräulein, das wär' Morgenröte. — Aber wenn wir ihn erst hier haben! . . .

# hedwig (lacht und weint).

#### Rolf.

Aber Sie muffen Ihrer Mutter ben Brief jett zeigen! Unbedingt!

Hedwig.

Ach Gott —

Rolf.

Die Frau wird ja aufblühn, Fräulein! -

Sedwig.

Aber mein Onfel -

Rolf.

I, der wird schon gebändigt. Wenn erst Ihre Mutter will!

Sedwig.

Wenn ich Sie nur habe! — — Sie werden helfen.

Rolf.

Wird schon werden, Fräulein . . . wird schon werden.

Luise

(erscheint auf ber Beranda, mit kreischender Stimme.) Freislein Hedwig!

Hedwig.

Ach . . . wie spät ist es wohl schon, Herr Munk? Ich muß in die Küche. Wenn Mama kommt —

Rolf.

Ruhe, Ruhe — (fieht nach der uhr.) Erft fieben!

Sedwig.

Schon?! Ich muß hinein. Also . . . . (nimmt seine Hand, wortlos).

## Quise

(steht oben). Freilein Hedwig, Se wollten de Rotletts braten!

Sedwig.

Ja, ja — ich komme schon, Luise! — (Luise geht hinein. Zu Ross) Mso —

Rolf.

Es bleibt dabei. Nur durch.

Hedwig.

Ja! . . . Danke! (steigt die Berandastufen hinauf und ab in das Haus. Luife folgt ihr.)

#### Rolf

(allein. Er fieht ihr nach, als hätte er ihr Bild noch in den Augen. Pause. Zest kommt seine Mutter, die alte Frau Munk, aus dem Hause auf die Beranda hinaus. Sie ist über siedzig Jahre alt. Ein kleines gebücktes Frauchen; in dem alten Runzelgesicht und auch in Sprache und Geberden humoristische Ähnlichkeit mit der Jugend des Sohnes. Sieht sich suchend um mit ihren kurzsichtigen Augen).

#### Rolf

(nimmt fich zusammen). Na hier, Mutter! Ich bin unten.

# Frau Munk.

Gott, Rolf, ich such' Dich nu schon 'ne halbe Stunde — Du wolltest mir doch die Abresse von

Elsners sagen, der Brief muß doch heut in den Raften!

#### Rolf.

Ich hab' Dir schon so oft gesagt, Mutter: bis sieben Uhr ist immer Zeit.

# Frau Munk.

Ne, ne, ne, ne. Das behauptest Du immer, es ginge noch ein Zug am Abend, der die Briese mit=nimmt — aber nachher ist das Gegenteil der Fall. Brille is auch nicht zu finden. Man is wie ver-raten und verkauft. Da sucht man und sucht man. Wahrscheinlich hast Du sie unter die Noten gekramt.

### Rolf.

Das ist ein ewiges Gesuche! Gieb mir den Brief, Mutter, ich werd' ihn expedieren.

# Frau Munk

(kommt in den Garten hinunter, steigt Stuse für Stuse). Aber vergiß ihn nicht! Wie ich neulich an Tante Klara zum siedzigsten Geburtstag jeschrieben habe — da find' ich 'ne Woche drauf den Brief noch jenau so bei Dir in der Paletottasche — janz schmutzig von Deinen Cigarren. War Hete Frey nicht eben hier? —

#### Rolf

(zerstreut, mürrisch). Jawohl — ben Augenblick. (Giebt ihr ben Arm und führt sie unter ben Baum. Sie setzt sich.)

# Frau Munt.

So. — Ja, man kann noch janz bequem im Garten sitzen. — (Sieht ihn an.) Find'st Du nicht auch, daß Hete Frey ein janz samoser Kerl ist? — Ober hast Du wieder mal 'ne entjejenjesetzt Ansicht.

### Rolf

(warm). Ne, Mutter! Wahrhaftig nicht!

Frau Munk

(beobachtet ihn). Ru -

### Rolf.

Sie imponiert mir! Weißt Du, Mutter — es fehlt der Welt an ernsten Kindern. Kinder, die gelitten haben, und Kind geblieben sind. So ist sie, und das finde ich so imposant an ihr.

# Frau Munt.

Imposant! Imposant ist ihre Mutter auch jewesen. Wenn's immer mit'm Imposantsein jethan wär! Jut soll man sein in erster Linie. Jut und klug. Nach meiner Meinung kommt das Imposante her vom Juten!

# Rolf.

Das ist doch aber Hete . . . Hedwig Fren! Gegen ihre Mutter wirst Du doch auch nichts zu sagen haben!

# Frau Munk.

Ne, ne. Ich sage ja auch jar nichts. Aber ich

schätze die Frau zu hoch, als daß ich ihr nichts vorwerfen sollte! — Erziehen kann se nicht!

# Rolf.

Ach erziehen, erziehen, Mutter! Du haft so abstrafte Anschauungen.

# Frau Munk.

Immer besser, als Dummheiten bejehen und zeitlebens dran zu knabbern haben. Die Frau kann sich beim lieben Gott dafür bedanken, daß ihre Tochter so geworden ist. Die Hete ist weiblich! Das hilft der Frau in allen Lebenslagen, und das ist auch das Janze, was Dir an ihr jefällt.

(An ber Gartenpforte links erscheint Ludwig Fren.)

# Rolf

(halblaut). Hm. — Na, da kommt er ja, der liebe Onkel.

# Frau Munt.

Was? (Sieht fich um.) Na, Du hast'n Geschmack!

### Rolf.

Aber Mutter . . .

# Ludwig Fren

(in Sut und Überzieher, mit Trauerabzeichen, ein kleiner, korpulenter Fünfziger — rotes, nervöses Gesicht, kurzabgebissener Schnurrbart, graumeliertes Haar. Im Wortwechsel mit einem Arbeitsmann, ber ihm große Patete trägt. Sie fommen beibe burch bie Gartenpforte links).

# Fren.

Das ift mir ganz egal! Ich habe für einen Bormittag nie mehr bezahlt. Da haben Sie Ihr Geld, nu laffen Sie mich ungeschoren.

### Arbeitsmann.

Aber Sie müfsen doch ooch die Verfäumnis rechen, bester Herr! Zeit is Feld!

# Fren.

Ach Berfäumnis! Reden Sie doch nicht! Es ist mir gar nicht um die paar Fennige — Sie friegen nicht mehr, als Sie zu friegen haben. Abjö!

### Arbeitsmann.

Rejen Se sich blos nich uf! (Geht ab, schlägt bie Thur ins Schloß).

# Fren

(steht mit ben Paketen ba). Guten Abend, gnädige Frau. Pardon, wenn ich nicht grüße . . . (Zu Rolf, slüchtig) 'Nabend.

### Rolf

(liebenswürdig). Grüß Gott, Herr Frey! Darf ich Ihnen was abnehmen?

### Fren.

Ne danke, danke, lassen Sie nur. Ich leg's da auf den Tisch. (Trägt die Pakete hin).

Frau Munt.

Sie foll'n fich doch nicht ärgern, Herr Frey.

Fren.

Ach, aber ich bitt' Sie, verehrte Frau! — Bloß über die Ausverschämtheit von solch einem Kerl! . . . Das ist ja wirklich eine Aufschneiberei! Wissen Sie, ich gebe gern einem armen Menschen zwanzig Fennige — da plack' ich mich schon lieber selber und schlepp' mich und quäl' mich mit meinen Paketen nach Haus. (Ju Ross.) Fa, ja, Sie lächeln, großer Künstler! Sie müßten nur mal einen Tag in meiner Haut stecken . . . hm. (Pause.) Na, wie geht's sonst? Was macht de Kunst?

Rolf.

Der Kunft geht's immer gut. — Bloß wie's bem Künftler geht, das ift 'ne andre Frage.

Fren.

Na, Sie mit Ihrem Genie! — Was komponieren Sie denn jest? Darf man fragen?

Rolf.

Gewiß dürfen Sie. Trauermärsche und Sehnsuchts= walzer — weiter kommt bei mir nischt raus.

Fren.

Trauerwalzer und Sehnsuchtsmärsche?

Rolf

(troden). Wit.

Fren.

Wie?

Rolf.

Ja!

Fren.

Ach fo! — Um was trauern Se benn?

Rolf.

Um die Gerechtigkeit der Natur.

Fren.

Und wonach sehnen Se sich?

Rolf.

Nach meinem Abendbrot. (Zu Frau Munk.) Ist' bald so weit, Mutter?

Frau Munt.

Ja, ja — gedulde Dich nur. Wir haben heut warm.

Fren.

— Ist meine Schwägerin eigentlich zu Haus? Wiffen Sie vielleicht?

Frau Munt.

Nein, soviel ich weiß, ist Frau Dora in Iohannisthal.

Fren

(brutal). Hach! Die haben was zu thun! Das ift ein ewiges Umhergefahre!

# Frau Munt

(ohne barauf zu reagieren). Sie muß doch eigentlich mit Ihrem Zug gekommen sein? —

# Fren

(steigt auf die untersten Verandastufen ruft): Hete? Hetchen?!

# Sedwig

(erscheint auf ber Beranda, hat eine Rüchenschürze umgebunden). Guten Abend, Onkel. Guten Abend, Frau Musikdirektor.

# Frau Munt

(munter). 'Nabend, Fräulein Köchin! Na? Sind Sie fleißig? Man nichts verbrennen!

### Rolf.

Ach, Fräulein verbrennt schon nischt.

# Fren.

Können wir heut draußen effen, Bete?

### Hedwig.

Nein, Onkel, es ist wohl schon zu fühl.

### Fren.

Na adio! Geh' nur wieder! (Hewig ab.) Diese ewige Fahrerei jeden Tag — das greift doch entstexlich an. Na, ich muß erst mal 'n bischen Kuhe haben — innerlich — die letzte Zeit hat mich doch dermaßen mitgenommen . . . weiß Gott — —

# Frau Munt.

Na, Thre Frau Schwägerin auch — die will mir noch gar nicht gefallen.

# Fren.

Ach wissen Sie, meine Schwägerin! Die sitzt hier draußen — die sieht und hört doch nichts von Sorgen! Aber ich . . . es ist nämlich ein alts gebräuchlicher Usus in meiner Familie, gnädige Frau: das Dickste kriege ich immer auszufressen. Das ist mein altes Vorrecht!

# Frau Dora Fren

(kommt rasch von links burch die Sartenpsorte. Ende der Bierzig. Starke Erscheinung voll kräftiger Haltung. Das Haar ist völlig ergraut, die Züge noch jugendlich, aber scharf markiert, nervöß und leidenschaftlich. Sinsache Trauerkleidung. Sie trägt eine Markttasche am Arm. Sehr erhist). 'Nabend allerseits!

Fren.

Ma endlich, Dora.

# Frau Dora.

Warum endlich! Wenn ich zu Fuß laufe, komm' ich auch nicht schneller! — Frau Musikdirektor, ich habe was für Sie. Seh'n Sie mal den Kerl — 8 Pfund reichlich. (Zieht eine Gans aus der Marktasche).

Rolf.

Die arme Jans.

Frau Dora.

Wenn Sie sie essen, werden Sie sie nicht mehr bedauern! — Na, was sagen Sie? Lohnt sich, was? Pfund vier gute Groschen.

Frau Munk (befühlt die Sans). O . . prachtvoll.

> Frau Dora. Schmalz giebt die 'ne ganze Terrine.

> > Rolf.

Ich gebe nicht soviel.

Frau Dora. Also . . . woll'n Sie eine haben?

Frau Munk. Wie denn, liebe Frau Dora — diese hier!

Frau Dora. Gott bewahre, die behalt' ich!

Fren

(lebhaft). Na welche benn?

Frau Dora.

Ich habe gleich zwei genommen! — Ja, sowas kommt nicht wieder! Da seh'n Sie mal — das=selbe Tier! Ich habe gleich an Sie gedacht — (zu Rolf) an Sie auch.

Fren

(nervös). Aber liebe Dora, wenn nun die Frau Musikbirektor gar keine braucht!

Frau Dora.

Berstehst Du nicht. Man muß die Gelegenheit wahrnehmen.

Frau Munt.

Gewiß. Ich nehme fie ja. Schönften Dank. (Rimmt die andere Gans aus ber Tasche.)

Rolf.

Das reine Kapitol.

Frau Dora

(ruft) Hedwig! Hete!

Sedwig

(ericeint oben). Ja, Mama? Guten Abend.

Frau Dora.

Nabend, Hete. Ift das Effen fertig?

hedwig.

Gleich! Haft Du gut gekauft, Mama?

Frau Dora.

Ja nu sieh mal . . .

Fren

(nervös). Bitte, bitte! Das fönnt Ihr doch nachher bewundern!

Frau Dora.

Bewundern? So! Ja effen ift kein Kunftstück.

Fren.

Ich muß noch was mit Dir besprechen, Dora.

Frau Dora.

Nach dem Effen, ja?

Fren.

Rein, bitte, jetzt gleich.

Frau Dora.

Manu?

Fren

(verlegen, zornig). Bitte! -

Frau Munt.

Komm, Rolf — ich habe einen Hunger gefriegt! Laffen Sie sich ja nicht ftören, Herrschaften.

Rolf

(nimmt die eine Gans, giebt seiner Mutter ben Arm und führt sie hinauf).

Hedwig

(will auch ins Saus zurüd).

Frau Dora.

Kannst die Cotelettes auf der Maschine lassen, Hete. Wir kommen gleich!

Fren.

Bitte, so fix ift das nicht abgemacht.

Fran Dora.

Also nich. (Auft ben Munk's nach) Guten App'tit, meine Herrschaften!

Frau Munk.

Danke schön — gleichfalls!

(Frau Munt, Rolf und Sedwig gehen ab.)

Frau Dora.

Na, was is benn?! Wieder ein Unglücksfall?

Fren.

Warte ab. (Er zieht ein versiegeltes Schriftstud aus ber Taiche.)

Frau Dora.

Hab' ich's nicht gesagt! Ein Kanzleiwisch. Weißt Du, Ludwig, mach' mit mir, was Du willst — bloß mit dem Erbschaftsdreck lass' mich zufrieden.

Fren.

Darum handelt es sich grade. Und nun bitt' ich Dich dringend um etwas fanftere Ausdrücke und um Aufmerksamkeit, Dora. (gebämpft) Diese Instimität mit den fremden Leuten paßt mir schon gar nicht.

# Frau Dora.

Soll'n Dir die Leute lästig sein? Sei froh, wenn wir ihnen nicht lästig sind.

# Fren.

Lästig? Lästig?! Bezahl' ich meine Miete nicht?

# Frau Dora

(gebämpft). Du weißt doch, die Munk hat das aus Freundschaft gethan. Daß Hete nicht ganz versauert, ist mir auch was wert. Hier hat sie den Rolf und die Alte — das sind zwei int'ressante Menschen. Solch Kind braucht auch was für die Fantasie.

# Fren.

I, sehn Sie mal. Der Herr Munk ist mir nu zu fantastisch! — Aber um mal von der Fantasie zur Praxis überzugehn: Ich war heut Mittag bei Rechtsanwalt Stern — er hat mir das Testament mitgegeben.

# Frau Dora.

Mußt Du da erst hinlaufen? Der Kerl wollte doch schicken.

# Fren.

Ich wollte die Sache erledigen. Hör' mal zu.
— Dein seliger Mann hat, wie Du weißt, bereits vor zehn Jahren das Testament gemacht.

Frau Dora.

Als er die Lungenentzündung hatte. Ja.

Fren.

Du bist in bemselben als Universalerbin genannt.

Fran Dora.

Universalerbin ift gut.

Fren.

Liebe Dora, Du haft doch am wenigsten Grund, das Geld zu verachten.

Frau Dora.

Was heißt das! Das Geld ist jetzt bei Dir im Geschäft — schön — die Bestimmung über das Geld für später habe ich doch?

Fren.

Ganz recht, die hast Du.

Frau Dora.

Na, schön! Dann werd' ich schon bestimmen.

Fren.

Ich mache Dich barauf aufmerksam, Dora — Hedwig ist heutzutage auf eine Mitgift angewiesen. Bei einer — Teilung des Geldes würdest Du ihr alles nehmen, denn das Kapital ist zu klein für eine Teilung.

Frau Dora

(wird unruhig). Ja sag' mal, was willst Du denn eigentlich! — Da ist das Testament — es bleibt so, wie es Leopold aufgesetzt hat.

Fren.

Nein, Dora. Du wirst eben ein neues machen müssen. Die Sache liegt jetzt anders wie vor zehn Jahren. Es handelt sich um den zweiten — körs perlich berechtigten Erben.

Frau Dora (unbeweglich). Wer ist bas?

Fren.

Na . . also um den Menschen — Gott, Du weißt doch.

Frau Dora

(wie oben). Was für ein Mensch!

Fren.

Gott, na hör' mal — um den Sohn handelt sich's natürlich. (Er sieht sie gespannt, wie einen Angriff erwartend, an.)

Frau Dora

(mit fester Stimme). Um Robert also? — Robert! — Zum Deibel, sprichs doch aus.

Fren.

Na ja . . also um Robert . . wie Du willst.

Frau Dora.

Er heißt doch so?

Fren

(fcarf). Aber nicht Frey, wenn ich bitten barf.

Frau Dora.

Much Fren. Genau fo, wie fein Bater hieß.

Fren.

Sein Bater ift tot — es handelt sich hier um den Namen der Familie.

Frau Dora.

Quatsch.

Fren

(bezwingt sich). Hm.. na, ich will mich jetzt nicht weiter aufregen! Ich frage Dich also in Hedwigs Namen, Dora: Willst Du den Menschen, der aus dem elterlichen Hause verstoßen ist, zum Erben machen und Deinem einzigen Kinde die Zukunft hindern?!

Frau Dora.

Bitte! Mach' feine Redensarten - laff' mir Zeit.

Fren.

Es wäre wider das Gefühl, Dora.

Frau Dora

(fieht ihm kalt in die Augen). Und wider Deine Ral= kulazionen — was?

# Fren

(with und heftig). Dora!! (Tritt zurück. — Pause. — In tiefer Erregung, gedämpft.) Natürlich . . . Das . . dieser gemeine Argwohn . . . Aber man muß sich zwingen. Ruhig seine Pflicht thun. Man hat eben mit Frauenzimmern zu thun.

# Frau Dora.

Wenn Du das weißt, dann richte Dich banach.

# Fren.

Siehst Du! Gin aufrichtiges Wort stellt einen flar gegenüber. Ich bin ein Marr --! Das bin ich mein Lebtag gewesen. Dora, als Dein Mann starb — — das Geschäft war drauf und bran, zu bank'rottieren. Sein Leichtsinn und eure maßlose Verschwendung! Widersprich nicht! Über= leg' Dir, was aus euch geworden war. Dein Mann war 'ne Null — gebrochen durch den Jungen. Ohne Thatkraft, ohne Energie hätt' er die Karre laufen lassen, wie sie lief, und ihr hättet verhungern können, wenn ich nicht gekommen wär. Was ging benn mich euer Leichtsinn an? Ich hatte mein autes Geschäft in Maadeburg, ich brauchte mich nicht in ein frankes Bett zu legen. Aber weil unser Kredit auf dem Spiel stand, unser Name barum hab' ich alles aufgegeben, alles - um euch zu retten.

Frau Dora.

Ich bin Dir dankbar dafür.

# Fren.

Dankbar! Was nennst Du denn dankbar! — Anstatt mir ewig dafür zu danken, daß ich euch von dem Lümmel befreit habe, habt ihr mich dafür verantwortlich gemacht!

# Frau Dora

(bleich - leise). Du bist auch verantwortlich, Ludwig.

# Fren.

Hach! Das ift prachtvoll. Naiv!! Wart ihr blöbsinnig damals? In dem Jungen steckte alles Böse: Faulheit, Widerstand gegen die Eltern, Sinnslichseit . . . . Du hast ihn ja noch unterstützt — Du hast Dich ja geschmeichelt gesühlt — großes Talent, der Junge! — (Gedämpst.) Hast den Herrn Munk da im Hause behalten, den Hund, der die Kinder gegen die eigenen Eltern aushetzt. Aber dann — wie's raustam die schöne Geschichte — der junge Freh mit einer Poliererin, mit dem ärzsten Mensch von Berlin zusammen im Theater, auf der Straße — wie der Junge brutal wurde gegen den Bater — da wart ihr aus dem Häuschen, da mußte ich kommen — ich mußte euch erst sagen, was eure Pflicht und Schuldigkeit war.

Frau Dora.

Ja Du! Du!

Fren.

Ja zum Donnerwetter. Ich habe am meisten barunter gelitten. Ihr habt gar kein Mitleid ver=

dient. Der böse Reim, die Opposition sitzt eben tief in euren Kindern. Nimm jetzt die Hedwig in Acht, sag' ich Dir, lass' sie nicht so viel mit dem Kerl, dem Klavierlehrer, zusammen! Wir arbeiten für unsere Kinder, wir leben für unsere Kinder — das einzige, was man erwarten kann dafür, das ist das bischen Liebe, daß einen die Kinder lieb haben dafür.

Frau Dora

(leise, erschüttert). Der Junge hat mich lieb.

# Fren.

Aber was foll auch dabei rauskommen, wenn so'n Bengel von der Mutter drauf gestoßen wird, daß sein Vater leichtsinnig ist, und vom Vater, daß die Mutter nicht ernst genommen werden dark. Sin echtes Kind, das Kindesliebe hat, das tritt für die Eltern ein, wenn 'ne Gesahr droht, das giebt sein ganzes Glück dafür hin, um den Eltern zu dienen. Ich habe für euch . . . ich fürchte, ich hab's hingegeben. (Prest die Sand vor die Augen.)

# Frau Dora.

Ludwig . . . . ich weiß, Du haft Dir viel übersnommen. Du haft das Geschäft wieder in die Höhe gebracht, und dazu hattest Du ja auch in allem das Recht . . . Aber siehst Du, Ludwig — Du hast uns überredet, den Jungen rauszustoßen!! . . .

# Fren.

Überredet! Ja natürlich! Weiß Gott, ich wünsche

Dir nichts Böses, Dora . . . . aber daß Du noch mal auf den Trab gebracht wirst und den Jungen in seinem Sumpf siehst —! An dem Fabrismensch hat ihm gelegen — an seiner Mutter doch nicht!

# Frau Dora

(achzend). Ludwig — ich fage Dir — reize mich nicht. Du beleidigst meinen Leib — und mein Gefühl. (Sie weint.)

Hedwig (erscheint unbemerkt auf der Beranda — bleibt stehen).

Fren.

Dora -

Frau Dora.

Der Junge ist mein Fluch. Aber willst Du einem verdenken, daß man ihn lieb hat . . . . (Test jedes Wort wie Serzblut, Geständnis.) Ich habe so viel Hoffnung begraben . . . Er war ja gut. — — Damals hat mich sein Undank rasend gemacht, aber — das war nur ein Augenblick. Unser Herz war bei dem Jungen. Du hast uns auseinandergerissen. Ich hatte Dich gerusen, Ludwig — aber Du hast nichts gethan, um uns zu helsen . . . daß der Junge bleibt! — Den Haß hast Du geschürt. Iest hab' ich ihn verloren.

Fren.

Du — bereust das wohl . . . .

Frau Dora

(gtühend, teise). Sa, Ludwig — ich habe bereut! (Lauter, eifriger.) Ich habe bereut. — Denn ich weiß jetzt, was ewig ist: Ich habe mein Kind versloren. Ich hätte ihn rufen müssen — das Frauensimmer ist es gar nicht mehr — er ist nur verletzt bis ins Herz hinein, das fühl' ich. Und daran, daß er verletzt ist, daran seh' ich eben, daß ich ihn verloren habe.

Sedwig

(kann sich nicht länger bemeistern, kommt herunter und ruft in tiefster Bewegung). Mama.

Frau Dora

(fährt zurud). Hete — Du bift ja leichenblaß —?

Hedwig

(tonlos). Ich dachte an Robert —

Frau Dora.

Du? . . .

Sedwig.

Sieh mich nicht so an, Mama.

Frau Dora.

Hete -

Sedwig.

Ich — kann nicht — (fällt in ihre Arme. Der Brief entgleitet Bebwigs Sanben).

Frau Dora.

Gin Brief?!

hedwig.

Von Robert.

Frau Dora

(fcreiend). Robert ?!!

hedwig

(angstvoll, umklammert sie). Sei ruhig, Mama . . . um Gotteswillen, bleib' ruhig . . . ich glaube, er will zurück zu uns.

Frau Dora.

Robert.

Sedwig.

Ja! Ja! D Mama — Mama!

Fran Dora.

Gieb den Brief her.

Sedwig.

Laft mich vorlesen -

Frau Dora.

Gieb den Brief her!! (Reißt ihn an sich.) — An Dich hat er geschrieben?

hedwig

(leife). Er wollte wohl nicht anders . . . .

Frau Dora

(lieft atemlos — hält balb inne, ftarrt leichenblaß auf bas Papier).

hedwig.

D Mama — lies nicht weiter.

Frau Dora.

Halt's Maul! (Lieft zu Ende. Starrt noch immer auf bas Blatt, bann sinkt fie kraftlos auf einen Stuhl und weint.)

Sedwig (fniet bei ihr.)

(Pause.)

Fren

(ber bis jest sprachlos gestanden, tritt heran und entreißt Frau Dora den Brief — liest ihn, lacht gequält, zerknüllt das Blatt und schleubert es fort). Der Junge hat Talent zum Komödianten.

Frau Dora

(jäh auffpringenb). Ludwig!!!

Freh (weicht unwillfürlich gurud.)

(Paufe.)

Frau Dora

(zu Bedwig). Wann haft Du den Brief bekommen? -

Sedwig

(zitternd). Mittwoch früh . . . ber Josef hat ihn gebracht . . . .

Frau Dora

(brohend). Warum haft Du'n mir nicht gleich gezeigt?! — (Baufe. — Sebwig schweigt, fieht zur Erbe. Dann blickt fie

wieber auf und sieht die Mutter flehend an. Frau Dora ftreicht ihr über das Haar — leife.) Du bist dumm, Hete.

# hedwig.

Das war Unrecht von mir. Ich wollte Dich nicht aufregen Mama . . . Rolf Munk ist Roberts bester Freund gewesen. Ich hab's ihm gesagt. Sei nicht böse, Mama. Er will morgen hin zu Robert. Er glaubt, es kann noch alles gut werden! . . . .

# Frau Dora.

Muß der wieder seine lange Nase reinstecken?!... (Plöhlich weich). Hete, mein Leben. Du hast was ausgehalten.

# hedwig.

Ach nur ein bischen! Liebe Mama. (Sätt fie um: schlungen).

# Fren

(außer sich, kann die Worte nicht finden). Was —? Was untersteht sich der fremde Mensch?! Willst Du etwa zu Kreuze kriechen? Willst Du den Jungen bitten lassen, daß er kommt?!

Frau Dora (Mar und ruhig). Wenn er will — ja.

# Fren.

Und ich erklär' Dir hiermit, Dora: So lange ich hier im Hause bin —

# Frau Dora.

Ich kann mich nicht mehr nach Dir richten, Ludwig.

Fren.

Und das Frauenzimmer?! Glaubst Du etwa, daß er die aufgeben wird? Für seine Mutter? (Lact.)

Fran Dora

(langfam). Wenn er kommt . . . dann hat er fie aufgegeben.

Sedwig

(lehnt sich an ihre Brust). Liebe Mama — wenn aber Robert das nicht kann . . .?

Frau Dora.

Dann wird er auch nicht kommen, Hedwig.

# Zweiter Uft.

Berlin. - Bei Frau Pring in ber Staligerftrage.

Die Arbeitsftube von Marie Weil, zugleich Ruche ber Familie. Rlein, hell und niedrig. In ber Sinterwand ein offenes Fenfter, welches nur blauen Morgenhimmel im Rahmen zeigt. Die Wohnung liegt im vierten Stock. Unter bem Fenfter fteht ber Poliertisch - quabratisch, roh, von ben Bolierftählen gerfragt. Sandwerkszeug ber Silberpoliererinnen barauf, wie Bolierftable, Blutfteine zum Glangen, Bürften, Salmiafflaschen, Napfe mit Seifwaffer, Gine Betroleumlampe fteht auf bem Tifch und breibeinige Arbeitsschemel um ben Tisch berum. Sinten links bie Rochmaschine. In ber rechten Ede hinten eine aufgeschlagene eiferne Bettftelle, baneben ein Rüchenschrant. Thur links nach bem Flur binausführend, eine andere rechts in ben Schlafraum ber Familie Bring. Uber ber linfen eine fleine Uhr, über ber rechten ein Bilbden Richard Wagners. Auf bem Fenfterbrett ein fleines Bogelbauer mit einem Beifig.

Es ist gegen 8 Uhr. Heller fühler Sonntagmorgen. Marie Weil sicht über ben Tisch gebeugt und poliert. Sin Hausen billiger, unpolierter silberner Messer liegt vor ihr. Sie arbeitet mit mechanischer Geschwindigkeit und wirst die fertig polierten Messer in eine mit Sägespähnen gefüllte Kiste, welche unter dem Tisch steht. — Marie ist 24 Jahre alt, mustulös, brünett, das starke Hang hängt in die Stirn. Eigenartig sein der scharfe schmale Jug der Nase. Dies und

die starken Augenbrauen lassen sie härter, entschlossener erscheinen, als sie in Wahrheit ist. Sie ist sehr bleich, nervös und übermüdet. Die Augen sind dunkel, von bläulichen Ringen umgeben. Ihr Blick hat eine tiese Reise. Die Lippen sind voll und etwas aufgesprungen. Sie trägt ihr Arbeitsskleid, dicke Filzschuhe an den Füßen. Die Armel sind aufgekrämpt, die Arme gerötet.

Draußen, tief unten vom Hof her klingt gedämpft ein Leierkaften.

### Marie

(hält inne, zählt die Meffer durch, welche noch zu polieren find). Sechs .. acht .. zehn ... (leise, erschöpft atmend) hm. (Pause. Draußen klingen 8 Uhrschläge einer fernen Kirche. Sie reckt sich, preßt die Hände vor die Augen.) M ... mm. Aech — Gottchen. (Gähnt, schließt die Augen.)

### (Pause.)

### Grete Bring

(ein mageres, ungesundes Geschöpf von 18 Jahren, Dirnenphysiognomie, kokett frissert mit Stirnlödchen, wachsbleiche Gesichtsfarbe. Sie trägt eine weiße Morgenjade, ist etwas schief gewachsen. Kommt schleppend von links herein. Mürrisch). Morjen . . .

#### Marie

(spricht meift gedämpft, mit dem Ausdruck völliger Ermüdung. Defto lebhafter erscheinen dann ihre Erregungen) Morgen. Lebste auch noch?

#### Grete.

Wenn ein' keen Mensch weckt! — Ich hab' mir verschlasen . . . (Sähnt.) Fott — is des 'ne Müdig= keit! — Na! . . Biste bald durch mit de Messern? (Sett sich ihr gegenüber an den Arbeitstisch.)

### Marie

(schiebt ihr unpolierte Meffer hin). Zehne sind noch. Die andern liegen in de Spähne.

Grete

(gahnt). Abfitten -?

Marie.

Is schon. (Poliert.)

Grete

(steht wieder auf und tritt ans Fenster). Scheene Luft. Scheene Luft. (Lehnt sich hinaus, wendet sich dann in die Stube zurück.) Na denn woll'n wir noch'n mal, woll'n wir noch'n mal — heira — (gähnt, Marie ebenfalls. Beide lachen.) Na Du — bist aber ooch scheene müde! Seit wann sitt'n schon? Die Lampe is ja noch janz warm. (Besühlt die Lampenglocke.)

### Marie.

Viere — fünwe. (Potiert.) Nimm bloß de Klingen in Acht, Frete . . . Du legst se immer ins Nasse rein — nachher is alles — ein Rost . . . Steiner zieht mir jedes Messer ab.

(Sie arbeiten. Paufe.)

### Marie

(sieht unvermittelt zum Fenster, ganz sehnsüchtig). Heut is ja Sonntag?

Grete.

Ja, weeßte's schon? — Menschenskind, leg' Dir schlafen! Du hältst ja kaum de Dogen uf!

Marie

(haftig). Mach' zu, mach' zu — ber Josef muß jleich

Grete.

Denn wird er warten . . . Efel. — (Summt mit dem Leierkasten.) Nur — einmal bliht! . . Du, heut is warm, heut zieh' ich mein Kattunes an.

Marie.

Wo willste'n hin heute?

Grete.

Halnsee! Scherbeln!

Marie.

Jest noch?

Grete.

Tja — ich muß jemand ärjern. (Sie lacht.) Weeßte, ich hab' ja mein' Spaß jehabt . . . Der Josef is doch jeden Sonntag in Halnsee draußen —

Marie.

Josef? Tanzt ber auch?

Grete.

Na und wie! 'n lahmes Huhn is jarnischt jejen.

Marie.

Der tangt?

Grete.

Sag' Dir ja! — mit mir wollt' er ausjerechnet immer tanzen. Aber weil ich mit so'n Krippel nich

tanzen will, da hab' ich's ihm mal jesagt — schlankwech — alle Leute haben's jehört! Ich wollte den Bengel mal los sind. Und denn hab' ich mir den Fenchel ranjelootst, weeßte den Drojisten — und denn los mit'n schneidigen Walzer — rrum! — Irün und jelb is er jeworden. Weeßte — ich hab' ja so'n Haß uf den Bengel! (Leidenschaftlich.) Man sieht doch nischt von meine Schulter, was! Wan sieht doch nischt! Wenn ich's Korsett anhabe!?

Marie.

Mein.

#### Grete.

Aber — das is ja eben meine Wut. Wenn der Josef 't morgens bei uns abholen kommt, denn setzt er sich immer jrade so hin, daß er meinen Rücken sieht! . . . Das hat er jetzt der Lina in Halnsee jestochen — ich weeß schon! Und die hat's den andern jestochen! . . . So'n Lausejunge!

### Marie.

Für fein Bein tann er auch nichts.

#### Grete

(wirft in plötlichem Butausbruch ihren Polierstahl auf bie Meffer).

Marie.

Du!! (fchlägt ihr auf die Hand) . . . bifte verrückt? Grete (fchweigt, dunkelrot, arbeitet hastig weiter).

# Frau Pring

(von rechts. Ende Sechzig. Kränkliche, abgearbeitete Frau, ärmlich gekleibet, bünnes graues Haar, Hornbrille auf ber Nase. Sie bringt das Kassegeschirr, schleicht lautlos in ihren Filzpantinen).

Frau Pring.

Morjen, Kinder . . .

Marie.

Morjen, Tante.

Grete

(fnurrt). M . . jn.

(Paufe.)

# Frau Bring

(geht zum Fenster). Na, Hänseken? (Giebt bem Boget frisches Wasser.) Ja, piep man, Hänseken — kriegst schon — so.

### Marie

(angestrengt, lebhaft) Heut is schön draußen, Tante! Bas?

Frau Pring.

So? . . . Na ich weeß nich. — Ich bleib' zu Haufe. (Schnäuzt sich.)

### Marie.

Aber warum denn, Tante. Komm' Se boch mal 'n bischen in de Luft raus — das schadt Ihn' jarnichts! Heut wird's warm! Robert will mit mit mir nach de Zelten raus. Sein Se jemütlich, Tante, komm' Se mit!

# Frau Pring.

Ne, ne. Lass mir man, wo ich sitze, Kind. Ich dauge nich mehr in de Welt. Heut Nacht — da hat's mir wieder so auf de Brust jelegen — jeht man, Kinder. Ihr seid jung — so'n olles Wesen is euch bloß 'ne Last.

### Marie.

Sie wissen eben jarnich, wie rücksichtsvoll Robert is!

# Frau Bring.

Ja, ja, mein Kind. Ich jlaub' es ja. Aber nimm mir's nich übel: Ich hab's mein Lebtag so jehalten — nie ein' Wenschen zur Last fallen! . . . Wenn ein junger Wensch das fertig friegt — is jut. Ich bin aus eine andre Zeit — mir is es nich möglich jewesen.

### Marie

(erregt). Ach! — Reden Se doch nich, Tante! . . . Bloß nich so beutlich! . . . Ich versteh' schon! Ja?!

# Frau Pring.

Was willste benn?

#### Marie

(leibenschaftlich). Wir fallen feinem Menschen zur Laft.
— Für wen ich Jeld verdiene, das is meine Sache.

# Frau Pring.

So jeht die Jeschichte nich weiter. Wenn Du unvernünftig bist, denn werde ich mal mit Robert 'n ernstes Wort reden. Ich seh' Dir's ja an, Du machst Dich frank.

### Marie.

Ach — das is ja jest bloß die Zeit über. Jest is Sesong bei Steiner! Ich muß ja auch allens alleene machen. Die Irete liegt bis Achte in de Bosen —

#### Grete.

Ach da foll ich mir wol an Dein' Bräut'jam 'n Beispiel nehmen?

# Frau Print

(311 Marie). Ja, ja, Kind — was die Irete fagt, des hat was Wahres. Es is 'n schrecklicher Anblick — so 'n junger kräftiger Mensch und lungert 'n janzen lieben Tag bei fleißige Leute rum. Na, 's is doch so!

### Marie.

Nee! Is nich so! Ihr versteht das eben nich! Wenn er so stille rumjeht und nichts thut, denn is er dicke drin in seine Ideen!

### Grete.

Siehste, Mutter! Das is bei mir jenau desselbe.

### Frau Pring

(zu Marie). Ne, ne, Kind, red' Du 'ner ollen Frau nichts in. Ich versteh' nichts von, aber daß 'n Musikant voch was studieren muß, das steht mal seste. Bei mir hat vor sechs Iahre mal 'n Trompeter jewohnt — der hat so ville studiert, sag' ich Dir, und jeblasen hat er 'n janzen Tag und war jar kein gebildeter Mann. Das is eben den Kobert sein Unjlück. Er jeht immer rum und will immer und will immer — aber bringen wird er's nie zu was.

### Marie.

Quatsch! Das is doch janz was anders. Er macht boch be Musit!

# Frau Pring.

Me! Er macht eben keene. — Das war doch nu so freundlich von dem fremden Mann, dem Krüjer, daß er ihm erlaubt hat, er kann vormittags unten in de Restoration Klavier spielen soville wie er Lust hat. Aber nutt er 'n so was auß? — Ne! — Denn kommt er an mit seinen dreck'jen Stolz — denn macht er's seinen Herrn Bater nach!

### Marie

(in aufsteigendem Haß). Hach! — Ne, das is drollig! Ne, wahrhaftig Tante. — Mit dem Ollen hat Robert nu nich soviel Ühnlichkeit!

# Frau Pring.

Warte man ab. Ich kenn' doch Leopold Freyschon, wie er noch jar nich etabliert jewesen is. Ich hab 'n noch mit seine Frau als Brautpaar in de jidische Kirche jehn sehn. Ein scheenes Paar. Sie ooch so 'ne jroße Fijur und so wat Stolzes hatte se an sich. — Das is jest an de dreißig Jahre her. Ich weeß es aber noch wie heut.

### Marie.

Ach . . Robert war ja von vornerein 'n janz andrer Mensch! Wat soll 'n draus werden, wenn jeder was dafür kann, wo er her is. — Stolz könnt ihr sein, daß wir 'n hier haben. — Ihr habt eben absolut keine Ahnung, was so 'n Künstler sich quälen muß. Ich weiß, daß er sich quält. Wöcht er doch bloß erst mal was fertig haben! — Denn lacht er uns alle zusammen aus — das hat er mir selber jesagt. Wenn ihm was jlückt, denn verdien' ich 'n Lumpenjeld jesen ihn. Wan darf ihn bloß nich quälen!

(Es flingelt.)

Frau Print

(tief seufzend). Ach Fott ja. — Na mach' auf, Frete. Ich will nu mal den Kaffe machen.

Grete (geht links hinaus).

Frau Pring

(geht zum Herbe). Wie viel Dugend sind 'n des eintlich?

Marie.

Fufzig im janzen. Vierzig hat er schon abjeholt.

Frau Print

(focht ben Raffee). Safte benn jeftern Gelb jefriegt?

Marie.

Ja.

Frau Pring.

Wieviel denn?

Marie.

22,75.

Frau Pring.

Das is janz hübsch.

Marie.

Nich wahr? . .

Grete

(kommt von links zurück. Sinter ihr der Laufbursche Josef, 17 Jahre alt, lang, ungeschick, schleppt das rechte Bein nach. Wenn er kommt oder sich im Jimmer dewegt, stößt er immer gegen etwas. Er trägt seinen schwazzen Sonntagsanzug, bunten Shlips und Stehkragen mit umgeklappten Spitzen, steisen, runden Hut mit grader Krämpe auf dem settsrisierten Haupt, am Arm einen großen Deckelkorb.)

# Sofef.

Morjen! — (reißt ben hut ab und stößt mit bem Korb gegen bie Rudseite ber Frau Pring.)

Frau Pring.

Na sachte, sachte!

Sofef.

Ach (grinst) ich hab' Ihn' jar nich . . (fehr laut) Morjen, Frau Pringen! (legt seinen Sut auf den Poliertisch.)

Marie.

Ne, ne, hier kann ich keinen Sut jebrauchen -

Grete.

Lejen Se man Ihre Melone da uff's Fensterbrett.

Josef.

Is jut! (humpelt ans Fenster — jum Bogel.) Na, Hänselen? Singste scheen? Tuck, tuck!

Grete.

Ru hält der den Zeifig for 'n Huhn.

Josef (grinft verlegen).

Marie.

Setzen Se fich man noch 'n bischen, Josef. Nimm immer aus de Spähne raus, Frete, hol' Papier, fir —

Josef.

Ich hab'n Tuch im Korb zum Inwickeln. (Sott es heraus.)

Grete.

Ja?! Ham Se's doch mal mitjebracht?

Sofef

(sett sich und breitet das Tuch auf seinem Schoß aus. Grete kniet, wühlt die polierten Meffer aus der Spähnekiste heraus und reicht sie Josef. Der reibt mit einem Lederlappen die Klingen ab und wickelt dann die Messer in das Tuch ein).

Josef.

Sind ooch teene Bunde abjeriffen?

Grete.

Nee! T'sind keene Bunde abjerissen! — Herr Steiner soll man't Silber mal 'ne Nummer stärker walzen lassen, denn passiert schon nischt! —

Frau Prints. Josef, Sie trinken doch 'ne Taffe Raffe mit? Josef

(grinft, nidt). Wenn Ge erlauben!

Marie.

Donnerwetter Josef — sein! Das stammt wol noch von Freys her, was? Aus bessi're Zeiten?

Frau Pring

(am Serb). Na jefällt's Ihnen denn nu bei Steiners, Josef? Machen denn die Leute wirklich 'n beffers Jeschäft?

Josef.

Ach ja — die sagen's ja alle.

## Marie.

Ach Freys sind überhaupt fertig, Tante! Na ich bin bloß froh, daß ich jet außer'n Hause arbeite. Der olle Frey das is'n janz jefährlicher Kunde... Wenn einer sonst will, denn fann er jute Tage bei ihm haben... Aber weil ich nu mal nich wollte — darum haßt er mich bis auf de Knochen. (Sie lächelt.) Na, das is wenigstens jejenseitig.

(Pause.)

# Frau Pring.

Aber ich weeß nich, Kinder — die Steiners, da wo Sie jetz sind, Josef — jefalln thun mir die Leute ooch nich. Wenn ich so sehe, wie der Josef'n Tag über jehetzt wird von die Leute! Heut am Sonntag dürft' er des überhaupt nich. Halten Se denn das aus, Josef — mit Ihren Fuß?

# Josef ...

(errötet, mit scheuem Blick auf Grete.) Ach ja. Des jeht schon.

# Grete.

Wenn man nachmittags banzen kann — mit be Mächens! Fein! Elejant!

Sofef (wird blag und lächelt).

# Frau Print

(welche ben anderen eben den Rücken zukehrt). Du Frete, ich hab' Dir Dein Korfett jenäht — nu wird et wol richtig find.

#### Grete .

(fteht plöglich auf, geht ab und schmeißt die Thur gu).

Frau Print.

Nanu — was hat'n die?

(Pause.)

# Robert Fren

(von links. 22 Jahre alt. Ein nervöses, zerarbeitetes Sesicht. Dunkles Haar, blaue verträumte Augen. Er ist etwas res buziert gekleibet). Morgen! Du Mieze, jetzt hab' ich ein Ende gemacht mit dem Kerl.

#### Marie.

Schatz, was is benn? (Erhebt sich mübe — er füßt sie flüchtig auf die Stirn.)

#### Robert.

Na, ich wer' Dir schon sagen. Morgen, Frau Printz. Morgen, Josef. (Siebt beiden hastig die Hand.) Die Unverschämtheit ist mir zu bunt geworden. So'n Kerl, so'n Kneipier, will sich aufspielen — außerdem — mit den Frauenzimmern — die stehen immer dabei und lehnen sich auf's Klavier, wenn ich spiele, und grienen mich an — das geht nicht, das kann ich nicht aushalten!

#### Marie.

Was hast Du denn jehabt mit Krüjer?

## Robert.

Ach, gar nichts! Ich lass mir von solchem Kerl nichts bieten! Er will mich ausnutzen als seinen Klavierspieler für die Droschkenkutscher unten, für das Volk! Der schmierige Kerl untersteht sich, mich zu unterbrechen! Da dreh' ich mich um, und die Kellnerinnen lachen, die Gäste lachen — weinen hätt' ich mögen.

# Marie

(angftvoll). Robbe, sei gut.

## Robert.

Ach ift das ekelhaft, ift das ekelhaft. — Brief ift nicht gekommen? — Ne, lachen Sie nicht, Josef, lachen Sie nicht — mir ift wirklich nicht spaßhaft. Ich — (leise) war bald wieder so weit . . . daß . . . (sower atmend) da bin ich raußgelaufen. (Er sett sich.)

Na nu is ja jut. (Nimmt seinen Kopf und lehnt ihn an ihre Brust.) Was zuckste benn? . .

## Robert

(leise). Ach, gar nichts. — Wie das Seifwaffer riecht!

#### Marie

(blak). Ja — Robert — das is doch nich anders.

#### Robert.

Ne ne. Gib her. (Legt ihre Sand auf seine Stirn.) Mein rührender Engel. Kinder — laßt mich zufrieden.

(Paufe.)

# Frau Pring.

Sie sind heut wieder aufjeregt, Robert . . . . 's is schrecklich.

#### Marie

(milb). Is janz jut . . . daß Du nich mehr unten spielst.

Robert.

Ach natürlich! Überhaupt — da unten in der Kneipe — ich kam mir immer wie 'ne Parodie auf mich felber vor! (Frau Print und Josef lachen.) Hm.. Ja, nu — nu hab' ich kein Klavier mehr. Nu.. nu bin ich überhaupt fertig. Nu kann ich nicht mehr zu dem Kerl runtergehn.

# Marie.

Ich weiß schon, was wir machen, Robert —

#### Robert.

Na? . . . Raufen einen Bechstein für Dreistausend?

Marie.

Ne, ich miete uns ein Klavier. Ich habe mich erkundigt — das kost' 10 Mark monatlich. Das muß doch zu machen sein.

Frau Bring. Aber Kind, ihr müßt doch leben!

#### Robert.

Ach — (Iehnt den Kopf an ihre Brust.) Re. Ne ne. Ich brauche kein Klavier, Du. Wirklich. Ich will jetzt bloß noch nach innen Musik machen . . . . (Geht zum Fenster.)

Josef

(hat sich abgekehrt, um seine Seiterkeit zu verbergen, grunzt jest): Nach innen.

Frau Pring.

Aber Josef. Kinder kommt, wir wollen Kaffe trinfen. — Frete!

Grete

(kommt von rechts zurud, mit verweinten Augen; fertig angezogen. Nimmt aus dem Küchenspind einen Korb mit Schrippen).

Frau Pring.

Josef, Sie friegen zu erft, Sie haben Gile.

# Josef.

D verflucht, is spät jeworden. (Sest sich.) Danke scheen. (Trinkt in großen Zügen.)

# Robert (tritt vom Fenfter gurud).

## Marie .

(eilt sofort zu ihm). Na, Robbe? Is nu beffer? —

## Robert.

Ja. Jest ift das Reißen in der Schläfe. Dann . . dann geht's zurud. — Herz, Du mußt Dich nicht ängstigen.

# Marie.

Wir wolln doch mal morjen zum Doktor jehn, Robbe! Sa?

# Robert.

Ach, Unsinn. Deinetwegen aber. Du siehst wieder so elend aus. — (Abbrechend.) Ra, Josef? Was machen die Silberwaren? (Marie geht zum Serd. Robert sieht dicht neben Josef, raunt ihm zu:) Hast Du was gehört? (Laut.) Du siehst ja so sein aus, Josef! Donnerkerl, nobel! Heut gehste wohl auf Abenteuer — was?

#### Grete

(platt heraus). Nne, Herr Frey, Sie sind zu komisch manchmal . . .

# Robert

(ignoriert sie). Schöner Tag heut. Kühl. — Na? Krieg' ich Kaffee? — Brief ist nicht gekommen? (Marie bringt ihm eine Tasse.)

# Marie.

Nu trink' man, Robbe, was Warmes thut 'n Körper jut.

# Frau Pring.

Sind Se denn nu jestern auf de Expedition jewesen, Robert, wejen meine Zeitung? Na ja! Das haben Se wieder verschwitzt. Denn versprechen Se's doch nicht erst.

#### Marie.

Aber Tante, was liegt benn an die eine Zeitung! Du friegst ja alle Tage so viel Neuigkeiten . . . Romm', Robbe, wir setzen uns von' Tisch wech, benn riechste den Salmjak nich so. (Trägt zwei Stühle zum Berd hinüber.) Ne — hier is wieder zu heiß! (Natlos.) Man weiß wirklich nich, wo man hinsoll . . . (Steht mit ben beiben Stühlen ba.)

Robert (füßt fie, ba fie fich nicht wehren kann).

#### Marie.

Du! — Na set Dich! Artig. Trink'. Stipp ein. (Beide fiten nebeneinander und trinken.)

# Frau Pring

(sitt mit Grete am Poliertisch. Beide trinken aus irbenen Töpfchen). Ich seh' das aber nich ein — die Leute müssen doch die Zeitung pünktlich liefern — dafür bezahl' ich doch mein Feld!

#### Marie.

Welche Nummer is es benn?

# Robert.

Ach schon mindestens 14 Tage her. Ich werde morgen mal hingehn.

# Sofef

(steht plöglich hastig auf, wirft babei einige Polierstähle vom Tisch, bückt sich barnach und stößt, wie er sich wieder erhebt, mit dem Schädel gegen die Tischkante). Nu muß ich aber machen —!

Grete.

Bums! (Leife.) Gen Biech is des.

Josef

(sett seinen Sut schief auf, nimmt seinen Korb). Na adjee! Biel Berjnüjen heut!

Grete.

Ileichfalls!

Frau Bring.

Na adjee, Josef.

Grete.

Erobern Se nich zuviel! Laffen Se be armen Mächens ihre Ruhe!

Sofef .

(will schlagfertig sein). Och . . . (findet keinen Gedanken, errötet, humpelt hinaus.) Morjen! (ab.)

Grete.

Mutter, willste mal sehn, wie mein Hut jeworden is? Mark fuszig kost' er —

Frau Prints. Du jibst 'n Seld aus, Frete! Grete.

Mark fufzig? Für so'n Hut?! (Ab mit Frau Pring nach rechts.)

(Paufe.)

Marie

(fteht hinter Robert). Schat, jetzt mach' ich mich fein!

Robert

(fcredt aus Gebanten). Bas??

Marie.

Ach — lass' . . . es war nich wichtig.

Robert.

Me ne, was ift benn?

Marie.

Ach ich meinte bloß..ich will mich...ich wollte mich bloß anziehn.

Robert.

Ja ja. Thu das. Bist Du fertig? Mach' Dich fein. — Hm. — (Pause. — Plötlich sehr lebhaft.) Du!

Marie

(ordnet ihr Handwerkszeug auf bem Tisch). Schat?

Robert.

ne lass'. - -

(geht schnell zu ihm). Wie war's denn jestern Abend? Haft Du jearbeit'?

Robert.

Ne. — Bischen. — Hast Du gehört, wie ich unten gespielt habe?! Du, das war Wagner! Bist Du unten geblieben?

Marie

(ftodend). Ich hätte zuviel Zeit verloren, Robert . . .

Robert.

So fo. — Ja dann. — Hm Schade . . . Geftern war ich in Stimmung. (Kurze Paufe.)

Marie.

Warum fpielfte denn nichts mehr von den andern -

Robert.

Andern? Beethoven?

Marie.

Wenn Du was von dem gespielt hast — denn warst Du immer traurig. Das is Dir aber besser — als wenn Du so wütend wirst.

(Paufe.)

Robert

(betrachtet sie. Dann wieder auffahrend). Ich muß 'n Klavier haben!

Ich hab' Dir doch gesagt, wir können eins borgen —

Robert.

Aber monatlich 10 Mark, das ist undenkbar!

Marie.

Laff' das doch meine Sache sein. Daß Du Ruhe kriegst und orndlich arbeiten kannst, is mir doch was wert! (Munter.) Ich mach' ja's beste Jeschäft dabei!

Robert.

Wieso?

Marie.

Wenn Du'n feines Klavier haft und nich mehr in die olle Budike runterzulaufen brauchst, denn wirst Du bald mit Deine Arbeit fertig und denn hab' ich ja auch'n Profit davon!

Robert

(nimmt ihren Kopf in beibe Sande und füßt fie auf bie Stirn. Zieht fie an sich).

Marie

(hingegeben, ganz leise). Hab' mich lieb.

Robert.

- Leben.

Marie.

Riecht's . . nach Seifwasser?

#### Robert.

Nein, das ist Dein Parfüm . . . . Uch lieber Gott. Sis schrecklich.

## Marie.

Was is denn schrecklich? (Geht zum Schrank, schließt ihn auf und holt einen Teller mit Kirschen heraus.) Sieh mal — das hab' ich jestern jekauft — was für Dich — Kirschen, Robbe. Werden die letzten sein. (Hängt sich zwei Kirschenpaare über die Ohrmuscheln.) Feine Ohrringe! — Beiß ab.

#### Robert

(beißt eine Kirsche vom Ohr). Kann ich nich auch vom Baum was haben?

Marie.

Re! Der schmeckt nich.

#### Robert

(füßt fie, — greift dann nach seinem Sut und geht zur linken Thür). Augenblick. Mach' Dich fein. Ich komm' gleich wieder.

Marie.

Wo willste'n hin?

Robert.

Bloß paar Blumen holen . . . . (Ab.)

Marie

(geht lächelnd nach rechts, ruft) Tante!

Frau Pring

(von innen). Ja? —

Marie.

Ich räum' jet ben Tisch ab! (Sie ordnet ihr Sandwerkszeug. Zum Bogel). Na, Hänseken? Mußt nich so stille sein! (Pfeift.) Hänseken!

(Frau Pring und Grete von Rechts.)

Grete

(in kokettem Jäckhen und modernem Hut, ber zu ihrem abs gezehrten bleichen Gesicht kontrastiert). Na adio, Herrsichaften! Ick zieh jetz los!

Marie.

Mdjö.

Frau Bring.

Mach' nich so spät, Trete.

Grete.

Re ich komm' schon. Biel Berjnüjen!

Marie.

Danke, Du auch.

Grete (geht ab).

Frau Pring.

Wo is denn Robert?

Marie

(vergnügt). Der holt mir Blumen. S'is ja so wun= ber schön braußen! Tante, komm' Se mit! Frau Pring.

De Rind, mir is heut jarnich richtig. (Es Mingelt.)

Marie.

Ach bitte, Tante, sehn Se nach — wird Robert sein.

Frau Pring.

Der hat doch 'n Schlüffel? (geht links hinaus.)

(Paufe.)

Frau Prints (erscheint wieder in der linken Thur. Sinter ihr Rolf Munk).

Frau Bring

(mürrisch). Mieze, da is 'n Herr . . Sie wollen Robert sprechen (ab nach rechts).

(Paufe.)

Marie.

Mein Bräutjam is leider nich zu haus -

Rolf

(ber Marien innerlich erregt betrachtet). Ja, ich hörte eben — entschuldigen Sie — ich hätte wohl drüben an der andern Wohnung klingeln müffen?

## Marie.

Ne, da hätten Se lange klingeln können. Hier is' schon richtig. Mein Bräutjam schläft bloß

brüben. Er is 'n kleinen Jang fort, muß aber jleich wiederkommen. Nehmen Se bitte Plat (steut ihm einen Stuhl hin).

Rolf.

Ach sonst . . sonst komm' ich auch wieder —

Marie.

Aber wozu denn? Nächsten Moment ist er da!

Rolf (fest fich).

(Paufe.)

Rolf.

Ich wollte mich nämlich Herrn Frey gern vorstellen, Fräulein . . ich bin Musiker und interessiere mich sehr für ihn.

Marie

(etwas wärmer, aber noch sehr zurückhaltend). Da wird sich ja mein Bräut'jam sehr freuen. Er verkehrt ja sonst mit keinen Menschen . . — (Pause.) Sie kennen meinen Bräutjam nich? —

Rolf.

O ja . . das heißt — es ist schon mehrere Jahre her. Herr Frey war noch ganz jung damals. Wir lernten uns in Bayreuth kennen.

Marie.

Wo?

Rolf.

In Bayreuth. Da find die großen Festspiele.

Hm. — Ich weiß.

(Paufe.)

Rolf.

Herr Frey war früher Kaufmann? Nicht wahr? Ober sollte es werden? Er erzählte mir . .

Marie.

Jawohl, er war bei seinen Bater ins Jeschäft.

Rolf.

Und jest?

Marie.

Jet is er schon lange raus! Zwei Jahre bald. Iet is er Künstler — seit er mit mir verlobt is.

Rolf.

Wie geht es ihm denn?

Marie.

Danke. Ganz gut.

Rolf.

Hat er Ruhe zur Arbeit?

Marie.

Na jewiß hat er Ruhe . . er arbeitet immerzu.

Rolf.

Hat er so sein eigenes Arbeitszimmer?

Ne — wir find hier nich unter de Linden. Ich fann ruhig dabeisitzen, wenn er seine Jedanken hat.

Rolf.

S0 -

Marie.

Jawoll, benn is allens mäuschenftille. Das können Se jlauben. Dafür sorg' ich. Ich jlänze, wenn er arbeitet —

Rolf.

Was? Sie jlänzen?

Marie.

Na ja, de Silbersachen! Wenn ich mit 'n Stahl poliere, das macht zu viel Standal. — Ruhe! — Wiffen Se, zu viel Ruhe hat mein Bräutjam! Er abeitet viel zu viel! Jet hat er wieder so was Froßes vor — ich weiß nich jleich, wie se's nennen.

Rolf.

Quartett?

Marie.

Ne, so nich.

Rolf.

Symphonie —?

Marie.

So ähnlich. — Fassen Se bitte de Stähle nich an, das können Se nich vertragen. — Aber er hat nich jenug jelernt, fagt er, um allens so hinzu-

schreiben . . Nu qualt er sich . . Hätte seine feine Familie ihn was Tüchtiges studieren lassen, benn wär' er jet schon ein jemachter Mann. Denn die Ideen, sagt er, hat er alle. — Die Familie von meinen Bräut'jam is immer sein Unjlück jewesen.

(Paufe.)

Rolf

(langfam). Wie geht's benn mit feiner Gefundheit?

Marie.

Er hat kranke Nerven.

Rolf.

Ath?! . .

Marie

(steht auf und nähert sich ihm). Kann man dajejen nichts thun, sagen Se mal?

Rolf.

Aber freilich. Ruhe! . . Er müßte mal eine Zeit lang nicht arbeiten.

Marie.

Na da kommen Se an den Richtigen. Das is ja seine janze Freude, daß er was zu thun hat und mir's dann sagen kann.

Rolf.

Sagt er Ihnen alles? . .

Ja. Er weiß schon . . Er hat sonst keinen Menschen auf der Welt.

(Paufe.)

Rolf

(greift an die Stirn — erhebt sich). Ich kann aber doch nicht länger warten — vielleicht treff' ich ihn unten auf der Straße noch —

(Man hört braußen die Thur ichließen.)

Marie.

Hör'n Se — ba kommt er schon.

Rolf

(fährt zusammen, faßt fich aber und tritt zur Thür, um Robert sogleich sicher zu machen).

Robert (von lints mit einem Beilchenftraug.)

Rolf

(fonell). Guten Tag, Herr Frey. Erinnern Sie sich meiner noch? Beher —

Robert

(bleibt ftehen, fieht abwechselnd ftarr auf Rolf und Marie).

Rolf.

Sie werben sich kaum erinnern — wir haben uns mal in Bahreuth kennen gelernt . . .

## Robert

(beherrscht sich). Ach — freilich . . . Ia das ift hübsch — daß Sie mal kommen . . . Wie geht's denn — ach darf ich vorstellen — meine Braut —

Rolf.

Ich hatte schon die Ehre —

Marie

(beobachtet Robert in steigender Unruhe). Na die Herren — wolln wol was reden miteinander?

Robert

(giebt ihr die Blumen). Ja, Schatz — der Herr ist nämlich — ich freu' mich wirklich ungemein — jetzt erinnere ich mich ja —

Marie.

Du . . rufft mich wol?

Robert.

Ja, ja!

Rolf.

Entschuldigen Sie, mein liebes Fräulein — ich bleibe nicht lange. (Nimmt ihre Hand. Sie läßt die seine langsam fallen.)

Marie (geht rechts hiuans).

(Stillschweigen.)

Robert

(ift bleich, aber entschloffen und blickt Rolf fest in die Augen).

Rolf

(ebenfalls blaß, fieht erst lächelnd zur Erbe. Dann) . . Ich hab' Dich ein bischen überfallen, Robert. Sei nicht bose. Es ging nicht anders.

Robert.

Was willst Du?

(Paufe.)

Rolf.

Ich komme von Deiner Schwester.

Robert

(leise). Hat sie Dir den Brief gezeigt? . . .

Rolf.

Ja. - Sie wußte sich keinen andern Rat.

Robert

(glühend rot). Und sonst — hat sie sonst niemand ben Brief gezeigt?

Rolf.

Ja, Deiner Mutter auch.

(Tiefe Paufe.)

Rolf.

Ich konnte daraus nicht anderes entnehmen, als daß Du eine Annäherung willst.

Robert

(auffahrend). Warum?

## Rolf.

Weil Du schriebst . . Du hättest solche Sehn= sucht . .

# Robert

(ist still. Gin Schluchzen burchschüttelt ihn — er wendet sich schnell ab.)

#### Rolf

(geht ju ihm, nimmt feine Sand in beibe Banbe).

(Paufe. Robert kann fich nicht faffen.)

# Rolf

(erschrocken). Aber beruhige Dich doch . . um Gottes=willen! — jetzt kommts drauf an — wir müffen ruhig sein.

#### Robert

(winkt abwehrend mit der Hand). . . geh' . .

# Rolf

(greift ihn unter ben Arm). Romm', komm'. Nun beruhige Dich erst mal . . (Nach einer Pause.) Hört hier auch niemand? — Du bist aber nervöß, lieber Junge! Furchtbar nervöß bist Du.

#### Robert.

Lass' doch . . Jest bin ich in der weichen Stimmung . . Jest kannst Du mit mir machen, was Du willst . . Geh', lieber Rolf, ich bitte Dich. Ich bin nicht normal. Nug' mich nicht aus. Bitte! —

# Rolf.

Es war eine Roheit, Dir den Tod Deines Baters nicht mitzuteilen. Aber nimm mir's nicht übel, Robert.... Du hattest mal den Willen — den schrecklichen Willen, sagtest Du — Du wolltest frei sein von jeder Faser, die Dich an Deine Familie kettet. Und nun?... Worüber beklagst Du Dich jetz? Was hat Dich verletz? — Dein Brief ist ein Geständnis.

#### Robert.

Sa - - nun geh' nur - bitte - jest weißt Du's also. - (Auffahrenb.) Sonft bin ich nicht überwunden, Du! - Re Lieber . . . 3ch hab 'ne Schule durchgemacht - Gott schütze Dich davor. Sonst bin ich stark, bas sag' ich Dir - und wenn Du Vorwürfe machen willst, dann wende Dich gefälligst an meine Mutter und an Onkel Ludwig - die haben gefiegt auf ihre Weise - aber das ist nichts, das wird vergeh'n . . . hier ist was Beiliges - hier - hier bleib' ich, hier bin ich. was ich immer gewesen bin. (Nach einer Pause.) Ich habe abgeschlossen, lieber Freund. Was ich noch auf der Welt zu thun habe, ist bloß ein bischen treu sein . . . Ich habe ehrlich gerungen, das fann ich wohl fagen. Aber man muß frei geboren sein, um frei zu leben, Rolf. Sage mir nicht, daß meine Umgebung mich hindert . . . Leben ist Not und Kleinlichkeit, das wußt' ich im voraus — aber ich wollt's besiegen . . . Ich fühlte so viel ungebahnte Wege und Jungfräulichkeit - - aber ich hatte noch frische Wunden von der Trennung her . . . . Der Sturm blies mich um, wie ich braugen ftand.

Es zerflatterte mir alles in große Schatten — — ich konnt's nicht greifen, was ich so innig gestühlt hatte. Uch Rolf . . . und das Mäbel glaubt an mich. So kindlich . . . und ganz felsenfest — —

Rolf.

Aber versteht sie Dich?

Robert.

Lieber Freund! Romm' Du mir jetzt nicht mit der Bildungsfrage. Ich werde ihr nie vergelten fönnen, was fie mir gewefen ift. (Leife.) Sie weiß nicht, wie es um mich steht . . Ich bin sehr krank, Rolf. Ich habe keine Macht oft über meinen Willen. Und das . . dann . . das ift mein Höchstes. Dann schaff' ich wie ein einsamer Rerl . . aber ich kann's nicht niederschreiben . . Alles reißt mir in der Bruft — vor den Augen is' wie Keuer .. Ach!! Sterben ist gar nichts — sterben ist gar nichts. Wie oft hab' ich mich gesehnt, gerungen hab' ich: Lieber Gott, laff' mich crepieren. Ein Herzschlag, lieber Gott. — Aber nein! nein!! Aber immer mehr Angst — und dann der Abgrund . . (Pause.) Dann, wenn ich aufwache . . . Dann hab' ich ihre Hand auf der Stirn . . Dann tommt der Friede. Das ist wundervoll. -

(Tiefe Paufe.)

Rolf

(erschüttert). Du mußt hier raus . . Du richtest Dich zu Grunde.

#### Robert

(lächelt leichenblaß, leise). Du meinft, ich soll das Mädchen lieber zu Grunde richten? . . . Das ist praktischer. Ja. Eure Praxis kenn' ich. —

## Rolf.

Aber Mensch, befinn' Dich doch! Wenn Du nun gesund wirst . . . Man muß Dir das sagen — Du fühlst das nicht! Wenn Du gesund wirst, und regelrecht anfängst zu studieren — was meinst Du? Wird dann nicht alles anders werden?

#### Robert

(teife). Früher . . . Ich habe kein Vertrauen mehr zu mir. Zu Dir auch nicht, Kolf. Nein, nein. Du haft Dich in mir geirrt. Was ich hatte — — kurz, es war nicht genug. - Wagner ist ein Vampyr, Kolf. Ein wunderschöner Vampyr. Er giebt einem die Wollust — aber er saugt einem langsam dafür alles Eigene aus. Mir fehlt die Liebe, die nicht quält. — Weißt Du noch, wie Du mich damals ins Neuland führtest. Du freutest Dich so! . . . . Ich glaube, wir waren sonnenblind. Beide. (Ganz leise.) Wenn ich hier untergehe — — dann entstäusche ich wenigstens meinen Engel nicht.

## Rolf

(langsam). Warum bist Du benn so sicher, daß Du sie enttäuschen müßtest? . . .

Robert.

Was.

Rolf.

Dein Bater ist tot. — Die alten Kämpse von damals sind Fabel geworden. Deine Mutter sehnt sich nach Dir. — Und Du sehnst Dich nach Deiner Mutter.

Robert

(fclieft die Augen, macht eine abwehrende Bewegung).

Rolf.

Nein, Robert. Du klammerst Dich an die Versgangenheit, weil Du den Mut nicht hast, eine neue Gegenwart zu fühlen. Ich habe gestern was erlebt — was Heiliges — ich mache keine Redensart. Du hast eine Mutter. Das ist das Ewige in der Welt.

Robert.

Das glaub' ich jett nicht mehr.

Rolf.

Dann fündigst Du an Deiner Mutter. Was willst Du sagen, wenn sie ohne Dich gestorben ist? — Als Deine Schwester ihr den Brief zeigte, da brach es los in ihr. Dein Onkel wehrte sich. Aber sie rief nur immer wieder: Ich habe bereut! Ich habe bereut!

(Paufe.)

Robert

(tonlos). Du glaubst, sie würde Marie jetzt auf= nehmen?

Rolf.

Kraft genug hat sie. Dein Onkel gilt nichts mehr bei ihr.

Robert.

Und Hete?

Rolf.

Die achtet das Mädchen. (Leise.) Ich auch.

Robert.

Hat sie Dir gefallen?

Rolf.

Ja.

(Stillschweigen.)

Robert.

Nein. — Nein, nein. — Der Haß ist zu groß geworden. Ich gehöre zu ihr, das weiß sie. Sie hat ein Recht auf mich.

Rolf.

Wenn die Mütter nach uns rufen, haben fie das ältere Recht. Du willft Deine Toten mit Staub bedecken . . der Wind fegt fie doch wieder frei.

Robert

(schaubert — starrt ihn an). Ja . . . bas — seh' ich.

(Paufe.)

Rolf.

Wenn Du zauderst, verlierst Du wieder allen Mut.

#### Robert

(ftarrt ins Leere, von Rolf abgewandt, als fähe er ein eigenes schools Bitte — grüß zu Haus — —

(Paufe.)

Rolf.

Es war beffer, wenn Du gleich mit mir gingeft.

Robert

(wie oben). Geh' einstweisen runter. Ich muß mit Marie sprechen. Gehst Du?

Rolf.

Aber wär's nicht beffer . . .

Robert.

Was! — Sch komme gleich. (Greift plötlich nach Rolfs Sand — visionär.) Alles steigt auf. — —

Rolf (hält seine Sand in beiben Sänden).

Robert.

Damals . . . Mir ist ganz wunderbar. Wie ich ein Junge war . . . Mir ist so wohl . . . weh. — Wärme. — — Wie im Vorfrühling — wenn man hinausgeht . . .

(Pause.)

Rolf.

Deine Schwester wird sich freun.

Robert.

Grüß Hete . . .!

Rolf.

Kommst Du, Robert? -- (Er fieht ihm fest in bie Augen.)

Robert (nicht haftig).

Rolf.

Ich warte unten an der Treppe. (Ab.)

Robert

(fteht an ben Tisch gelehnt. Paufe. Dann will er Rolf nach. Bleibt aber zögernd wieder ftehen).

Marie

(von rechts. Bleich, mit forschenden Augen). Na? — Is er weg?

Robert (fcweigt, ohne fie anzusehen).

Marie.

Was wollt' er benn?

Robert.

Ach, Nebensachen . . . Wie gefällt er Dir?

Marie.

Mäßig. Wie heißt er?

Robert (fdweigt).

(bicht bei ihm, fieht ihm in die Augen) War's nich Dein Lehrer von damals? . . . Der Munk? . . . Kam mir doch so vor? . . .

Robert.

Na ja — —

Marie.

Was hat er jewollt!?

#### Robert.

Marie — nu bitt' ich Dich! Sei ruhig. Ich hab' mich gequält die letzten Tage . . . Mach' mir's ein bischen leicht — ich bin zu Ende mit meiner Kraft —

Marie.

Was is denn? . . . .

#### Robert.

Er kommt von meiner Schwester — — mein Bater ist gestorben!

Marie (fteht ftarr, mit verzerrten Bügen ba).

#### Robert.

Ich wußt' es schon früher . . . Ihr habt doch immer nach der Zeitung gefragt — die hatt' ich unterschlagen — da stand es nämlich drin. Er ist nur kurze Zeit krank gewesen — mir hatte kein Mensch was mitgeteilt — — jest ist er drüben.

(ben Ropf hintenüber, murmelt leife). Dot. Mm . . .

Robert.

Zuerst war ich ganz verrückt — mir war alles — ich wußte nicht mehr — —

Marie

(wie oben). Warum haft Du mir nichts jefagt?

Robert.

Ich . . fonnte nicht . . . (Blühend rot, fällt plöglich bei ihr nieder und umklammert fie.)

Marie.

Dot. (In haß vergerrt.)

Robert

(fieht ihr ins Geficht, fpringt auf). Pfui.

Marie.

Re!! Ich freu' mir! - - Sonst sterb' ich.

Robert.

Ich muß meine Mutter wiedersehn. Ich muß hin — auf eine Stunde bloß — es muß noch alles gut werden — ich kenne meine Mutter.

Marie.

Du willst hin?

Robert.

Ia — aber ich bitte Dich, Marie! Ich fomm' ja wieder!

Du willst hin?

Robert.

Auf eine Stunde! Ich will sie ja bloß sehen! — Sieh mal, jest ift alles anders, Kind — mein Vater ift nicht mehr — sie leben jest draußen in Grünau, der Munk hat sie zu sich genommen — ich will meiner Mutter sagen, was ich Dir versdanke — daß ich lebe überhaupt! . . Meine Mutter ist im Grunde ein so großartiger Mensch — und Hete! Ach, es ist ja alles anders, als Du denkst! Du bist verbittert! Ich darf sie jest nicht im Stich lassen — ich muß sie wiedersehn — dann hol' ich Dich — dann bring' ich Dich — dann bleibst Du bei meiner Mutter!

Marie.

Die, Robert.

Robert.

Du weißt nicht, was das für Menschen sind! — Zu Dir werden sie aufblicken! — Wir muffen Verföhnung haben! (Er nähert sich ihr flehend, angstvoll.)

Marie

(schreiend, mit den Sanden abwehrend). Nie!! — Nie, Robert!

(Rurge Paufe.)

Robert

(bleibt wie angewurzelt vor ihr stehen — wendet sich bann langsam — nimmt seinen Sut und geht hinaus).

Marie (fteht regungslos, mit geballten Fäuften).

# Frau Pring

(kommt jest von rechts herein. Nach einer Pause). Du hättest den Kerl den Munk hättst Du rausschmeißen müssen.

# Marie.

Ich wußte boch jarnich, daß er's war.

# Frau Pring.

Fetzt haste's. Braucht bloß eener herzuloofen und zu sagen: Lieber Robert, allens verjeben und verjessen — heidi is er über alle Berje.

# Marie.

Tante — (Heiser.) Sie wissen wol jarnich, was Se benken.

# Frau Pring.

Des hab' ich immer jewußt, mein Kind. Daß Du'n lieb haft, des hab' ich voch immer verstanden. Aber ich hab' Dir's jesagt und jesagt — für so einen, der aus so'ne Familie is, da kann unserener nischt sein. Is er leichtsinnig, jehst Du dran unter — is er anständig, denn jeht er kaput.

# Marie

(richtet sich plötlich auf, nimmt ihr Kopstuch vom Bett, bindet es um). Und ich will euch zeisen, daß man sich durchsetzen kann.

Frau Pring.

Was benn? Was willste benn thun?

Ich fahre nach Irünau und hol' ihn mir!

Frau Print

(will fich erheben). Bas?! . . .

Marie.

Na freilich. Ich brauch' ja bloß een Wort zu sagen . . . Jet soll er's wissen . . . jet — na Gott, er wird ja selig sein!

Frau Pring.

Du — —

Marie.

Tante . . jet foll er's wissen —

Frau Pring.

Du . . .? (verftummt.)

Marie

(lächelt in irrer Wonne, ihr Ton ist plötzlich weich, voll Tiese). Na längst. Aber ich wollt's ihm noch nich sagen — weil er denn außer sich jewesen wär . . . Ach Arbeit — krieg' ich schon, Tante, und Vorschuß, wenn ich haben will . . . Aber jetz soll er's wissen. (Stürzt plötzlich in die Kniee und wirst den Kopf in ihren Schooß.) Tante —

Frau Print (beugt fich erschüttert über fie).

Marie.

... Se wissen ja jarnich, wie schön das is — wie ich's Ihn' eben sage . . . Denn kommt er doch,

nich wahr, denn kommt er boch! Es is ja unser süßes Kind . . .

(Paufe.)

Frau Prints (tief gebeugt und schweigt und streicht ihr über bas Haar).

Marie

(erhebt sich, mit den Händen umhertastend). Mein — Tuch . . . So . . . Nu die — Jacke? Leb' wohl —

Frau Bring.

Bleib hier!

Marie.

Leb' wohl, Tante. (216.)

# Dritter Aft.

Grünau. — Das Wohnzimmer der Familie Frey. — Richt groß, traulich, dunkele, unmoderne Möbel. In der Mitte der Estisch mit vier hochlehnigen Stühlen herum. Sin abgenutzter Teppich deckt den Fußboden. Links das Buffet. Rechts ein dunkelrotes Sammetsofa mit gleichfardigen Fauteuils. Über dem Sofa an der Wand mehrere Familiendider, Photographieen, in deren Mitte das Bild des versstorbenen Baters, von Flor umrahmt. Thüren rechts und links. In der Hinterwand eine breite Glasthür, welche zur Beranda hinausführt. Man sieht draußen die Zweige der Kastanie im Garten. Links (ganz vorn) ein Fenster auf die Straße hinaus. In der rechten Ecke hinten ein dunkeler Kachelosen. Auf dem Büffet eine Bronze-Uhr. Die Zeit ist gegen drei.

Hebwig (fteht vorn links am Fenfter, die Stirn an die Scheibe gepregt), Luise (bedt ben Tisch jum Kaffee).

# Luise

(beobachtet Hebwig, während sie die Tassen auf den Tisch stellt. Will ein Gespräch ansangen). Na heute wird's wieder ein' Sturm auf de Dampfer jeden, Fräulein! Drüben im Jesellschaftshaus is nich 'n Tisch zu haben.

hedwig.

Hm. — (fieht hinaus.)

(Pause.)

Quise.

Das kommt wol weil se heute noch 'n scheenen Sonntag haben. Wie in' Frühling is ja heute. — Mit de Eisenbahn da kommt ja auch 'ne Masse Menschen wech. Zu Pfingsten da solln se ja bis drei Uhr nachts auf 'n Bahnhof jelezen haben de Leute mit de kleenen Kinder alle — denken Se, Fräulein, bis drei Uhr auf 'n Morzen!

Hedwig

(wie oben). Ja.

(Paufe.)

Luise.

Ich hab' bloß immer Angst, wenn unsre Frau am Sonntag Abend in den Wald jeht. Da kommt 'n Strolch, und man is alles mögliche ausjesest.

Sedwig.

Ift Onkel Ludwig oben?

Quife.

Ne, der schpielt Schkat bei Krüger. (Nach einer Pause) Heut früh is mir was Merkwürdiges mit de Frau passiert, Fräulein . .

hedwig.

Was benn -?

## Quife.

Na ich steh' jrade an de Maschine und schupp'n Hecht ab, und de Frau schneidt Nudeln — auf een Mal fängt se an von' jungen Herrn Robert zu erzählen! Denken Se an, Fräulein, was se sonst nie thut!

Hedwig

(gespannt). Was hat sie benn erzählt?

Quife.

Na so janz ruhig nebenher. Daß' ihm jett jut jeht, und daß er 'n jroßes Werk jeschrieben hat . . und so. Ich war janz baff! Janz kalt is mir jeworden! Der junge Herr hat in Wien jelebt, hat se mir erzählt, und will nu jetz nach Hause kommen. (teise) Is' denn wirklich wahr, Fräulein? —

Hedwig.

Ja, es ist möglich . .

Luise.

Das wär' doch wunderscheen. Ich weeß doch, wie de Frau sich jesehnt hat, nach ihren Herrn Bruder! — Is denn nu allens wieder jut?

hedwig.

Ja ja . . Aber sprechen Sie nicht barüber. Sie sind doch verständig, nicht wahr, Luise?

(Pause.)

## Quise.

Schade — daß der selige Herr die Freude nich mehr hat . . (ab.)

## Hedwig

(bleibt stehen, ringt in höchster Unruhe die Sände). Lieber Gott. Möcht' es . . gut sein. (Pause. — Rolf Munk kommt über die Beranda, tritt ein. Hedwig fährt auf, will ihm entgegen — fieberhaft) Run?!

## Rolf

(blaß, aufgeregt, lächelt aber). Er kommt. (wirft ben Mantel ab).

hedwig.

Rommt?!

Rolf.

Ja. Pft. Nur Ruhe, Ruhe. Daß Ihre Mutter nichts hört . .

Bedwig.

Mama ist im Wald draußen. Ich hole sie dann. Wie ist er? Wie sieht er aus?

## Rolf.

Er ist verändert, Fräulein, sehr verändert. Ich fag' es Ihnen — damit Sie vorbereitet sind —

· Sedwig

(bleibt fteben). Berändert?

Rolf.

Ja ja, natürlich — Sie können sich benken —

Hedwig. Er hat doch nicht Not gelitten?

Rolf.

Ne . . das heißt geiftig. Körperlich hat ihn das Mädchen davor bewahrt. Hat überhaupt alles für ihn gethan, liebt den Jungen wie rasend . . Nun können Sie ausdenken, was es gekostet hat, bis sie ihn fortließ . .

Hedwig.

Aber er kommt? —

Rolf.

Ja ja — er ist schon in den Anlagen . Na Courage, Fräulein! Dreimal wollt' er mir auß=rücken unterwegs, aber die Sehnsucht war doch zu groß — ich habe ihm wirklich gesagt, was menschen=möglich war —

Hedwig

(halt seine Sand fest). Danke . .

Rolf.

Fräulein, Sie werden einen schweren Stand mit ihm haben. Er ist kein gesunder Mensch, Fräulein —

Hedwig

(erschüttert). Rrant -?

Rolf.

Nervöß überreizt .. Die Vorwürfe und alles ..

Zunächst müffen wir ihn gesund machen. Aber Sie mit ihrer Liebe, Sie werben schon. Das weiß ich ganz gewiß! Sie sind ihm so teuer wie damals — das hab' ich aus jedem Wort gehört.

Sedwig (weinend). Wir wollen ihn lieb haben —

Rolf.

Ja — bas ist ein wundes Herz . . Aber was benn — nicht weinen, Fräulein . . Berlieren Sie jest schon die Kraft? Nicht weinen! — Na! —

Hed wig (ganz leise). Ich hab' folche Angst — (lehnt sich an ihn).

Rolf

(glühend). Sei ruhig . . sei ruhig . .

Hedwig.

Ich bin so froh . . .

Rolf.

Romm. Romm (er zieht fie an fich).

Sedwig.

D Lieber . . . .

(Stille.)

Ich verehre Sie so fehr (bricht über seinen Arm nieber).

Rolf

(neigt fich, füßt fie).

(Paufe.)

Is' jest beffer? — Is' jest freier? — Ia? —

Bedwig.

D Du, ich war fo einsam -

Rolf.

Ich auch.

Sedwig.

Wir wollen zusammen sein.

Rolf.

Immer.

(Tiefes seliges Schweigen. Sie richtet sich auf, lächelt in Thränen).

hedwig.

Ru sind . . meine Augen rot.

Rolf.

Romm her (trodnet mit seinem Taschentuch ihre Augen).

hedwig.

Du wirst mich edel machen.

Rolf.

Mein Lieb, ich möchte Du fein.

Sedwig.

Nein nein. Ich möchte Du sein. Du bist so frei. Du liebst so alles. Rolf

(erschüttert). Nimm mich auf — ich bin . . .

hedwig.

Es wird gut werden.

Rolf.

Ja. (Er küßt sie. — Pause.) Ich will Deinem Bruder entgegengehn . . . (Geht zur Glasthür.)

Sedwig (fieht ihm nach, bie Sande gefaltet).

Rolf

(wendet fich in ber Thur). Schon! - Richt mahr?

hedwig.

Ja! — — (Rolf geht hinaus.)

(Pause. Sedwig steht mit ausgestreckten Sänden, schließt sie bann in zitterndem Glücksgefühl zu Fäusten und kehrt rasch zum Fenster zurück.)

(Kurze Pause. — Rolf erscheint mit Robert braußen auf ber Beranda. Robert steht abgekehrt. Rolf spricht auf ihn ein, öffnet endlich die Thür, läßt Robert eintreten, schließt wieder und geht schnell in den Garten hinunter.)

#### Robert

(steht an der Thür. Ohne Mantel, den Hut in Händen. Er ist leichenblaß, verzerrt, hat Schweiß auf der Stirn, die Augen gesenkt, das Haar hängt in die Stirn).

hedwig.

Robert . . . (Geht langsam auf ihn zu.)

Robert

(fährt bei ihrem ersten Worte auf). Ich geh' gleich wieder! —

Hedwig.

Was ist benn? Bleib doch hier! . . .

Robert.

Um Redensarten zu hören!

Sedwig.

Gieb mir die Hand -

Robert

(weicht zurück). Nicht fentimental — bloß nicht sentimental.

Sedwig

(in steigender Angst). Romm' doch nur näher . . . set Dich doch . . .!

Robert.

Wozu.

Sedwig.

Robert, Du haft mir geschrieben — weißt Du, was Du geschrieben hast?

Robert.

Es hat mich so gequält . . . Ihr habt mich langsam kaput gemacht — erst habt ihr mich mißshandelt — so roh und schändlich!

Hedwig.

Ich nicht!

Robert.

Du. Nein Du. Ach Hete! Ihr reißt mich ent= zwei. Ich halt's nicht aus.

Hedwig

(leife). Du follft Frieden haben.

Robert.

Warum hast Du ben Munk geschickt. Mein einziges war meine Kraft, daß ich allein sein konnte! Da kam die Sehnsucht — als ich in der Zeitung las, Papa ist tot... (Plöslich.) Ist das sein Bild?!— (Er weicht nach links zurück, den Blick auf das Bild geheftet, wie visionär.)

Hedwig.

Robert!

Robert

(taumelt, greift um sich — fie ftüt ihn, läßt ihn auf einen Stuhl gleiten). Ach . . . . Rein ich hab' geglaubt . . . ich — — mm.

(Tiefe Paufe.)

hedwig (bei ihm).

Robert

(mit schwerer Zunge, halb für sich). Die Zeit vergeht — ich muß zurück. Sie thut sich was an. — Sie hat mich ja so lieb.

# Hedwig.

Hole sie her zu uns. Ich will sie pflegen — wie meine Schwester soll sie sein. Mama wird auch gut zu ihr sein . . . Robert, die Zeit — lass' ruhen — die Zeit klärt.

#### Robert.

Weißt Du, was fie für mich gethan hat?

# hedwig.

Ja, Robert. Rolf — Munt hat mir gesagt. Aber für Dich muß mehr gethan werden, Robert. Was das Mädchen nie für Dich thun kann! Du leidest bei ihr — Du bist sehr krank, ich weiß — wenn Du wieder gesund wirst, dann kannst Du auch wieder schaffen. Dafür muß sie Dich freisgeben. Das thut sie auch, wenn sie Dich lieb hat. Bring' sie nur her zu uns.

#### Robert.

Nein, Hete. Du weißt nicht . . . Wenn ich ihr jetzt sage, daß ich leide bei ihr — damit würd' ich ihr das Herz zerreißen. Sie hat sich ja dafür gequält: Bei ihr soll ich durchkommen, durch sie. Sie haßt euch so, Hete — sie haßt euch so . . . .

hedwig.

Dann will ich zu ihr gehn —

Robert.

Nein Du!! Ich schütze Dich vor ihr.

## Sedwig.

Großer Gott. Aber fühlst Du denn nicht selber, daß Du heraus mußt aus der Qual? Wenn Du uns jetzt verläßt, stirbt Mama. Sie hat gebüßt! Jetzt hat sie ein Recht auf Dich. So lange sie lebt — das weißt Du.

#### Robert.

Du weißt nicht, was ich schon aufgegeben habe. Ich kann nichts mehr erreichen, Hete. (Gesteigert.) Sonst hätt' ich da in der Polierstube, in der Stick-luft oben — da hätt' ich mich durchbringen müssen, und dem armen Wesen, das seine Jugend für mich hingegeben hat — ihren Triumph hätt' ich ihr in ihre Stude bringen müssen! — Was ich ihr jetzt sage: ich will was lernen — meine Familie will mich unterstüßen — das ist nichts für ihre Liebe.

#### Rolf

(erscheint auf ber Beranda, öffnet rasch die Thür, ruft leise): Kinder, die Mutter kommt. Borsicht — ich fange sie auf! (Berschwindet wieder.)

hedwig.

Mama formt.

Robert.

Du . . laff' mich raus!

Sedwig.

Sei ruhig, Robert, Du fannst nicht mehr -

#### Robert

(irrt umber). Mein Hut! Was habt ihr jetzt für ein Rindvieh von Mädchen! Wo ift mein Hut! Ich will meinen Hut haben!

## Sedwig.

Sei ruhig — rase nicht so. — Wir spielen nicht miteinander!

(Sie geht rasch auf die Beranda hinaus, wo im nächsten Augenblick Frau Dora Frey erscheint. Pause. Robert flüchtet nach vorn, bleibt stehen, wendet sich mit geballten Käusten ab.)

## (Frau Dora und Sedwig treten ein.)

## Frau Dora

(ift blaß, aber voll Entschlossenheit. Pause. Mit ertünstelter Ruhe zu Hebwig). Was meintest Du?

## hebwig (schweigt verblüfft).

#### Robert

(macht einige krampfhafte, ergebnistose Bewegungen fich ums zuwenden. Dann leise): Guten Tag . . Mama.

## Frau Dora.

Guten Tag, Robert. (Nach einer Pause). Ja sag' mal — willst Du Dich nicht auch mal umdrehn?

#### Robert.

(wendet fich haftig, will aufblicken, seine Augen senken sich gleich wieder.)

## Frau Dora

(zu Sebwig). Er sieht gang gut aus - was?

## Hedwig

(weicht etwas nach links zurück, indem fie ftaunend auf die Mutter blickt).

## Frau Dora.

Na . . nu bringt man wieder kein Wort aus euch beiden raus. — Ich dächte . . wenn man sich zwei Jahre nicht geseh'n hat — dann giebt man sich die Hand — oder — (sie beginnt die Ruhe zu verlieren).

#### Robert.

Mama — Du bist sehr gütig — aber ich kann das nicht für Ernst nehmen . . Wer so auseinander war wie wir — der muß eben weg . . und ohne Komödie — ganz ohne Komödie, Mama.

## Frau Dora.

Was heißt Komödie?

#### Robert.

Thr habt dafür geforgt, daß ich euch nichts mehr glaube.

## Frau Dora

(blaß, leise). Denk' nicht mehr daran. Du weißt nicht, was hinter mir liegt. Ich hatte damals feinen eigenen Willen . . Geh' hin zu Deinem Bater und halte das Grab in Ehren.

#### Robert.

Hat er nach mir gefragt, wie er lebte? Hat er sich jemals um mein Wesen, um meine Neigungen gekümmert?! — Gepeinigt habt ihr mich, und wie ich mich endlich selber fand, da habt ihr mich in die Welt geschmissen.

# Frau Dora

(steht, ben Kopf gesenkt. — Nach einer Pause mit mühsam kämpsender Stimme). Du sagst also ganz klipp und klar . . . Soll ich Dich bitten?! . . . Das — kann ich nicht. Ich hatte bloß noch den einen Wunsch — daß an Dir was gut gemacht wird. Dein Vater hat doch Qual gehabt im Tode . . er hat bloß nichts gesagt. Soll ich auch so abgehn?! — Du hast doch auch Pflichten . . .

## Robert

(leife, glühend). Für meine Pflicht gegen Dich und Bapa — bafür hielt ich eben meine Befreiung. Ich fühlte, wie geknechtet ich war. Und Du, Mama! Daß Du Dich diesem feigen Kultus unterwerfen konntest. — Tausendmal hab' ich mich das gefragt: Wie kann sie nur . als Mensch, wenn sie auch zehnmal seine Frau ist! Weil ich wußte, daß Du anders warst! — Du erschienst mir seig . . . verstehst Du, was das für ein Kind beseutet? . . . Wie konntest Du das ertragen.

Fran Dora

(bleich und zögernd.) Ich will Dir sagen, wie ich konnte. — Den Geist, der Dich erfüllt . . . den hab' ich wohl gespürt — vielleicht auch mitgelebt . . . und fand ihn schön. — Aber wir sind nicht in der Welt geboren, nach der wir uns sehnen, Robert. Was war mein Leben wert bei Deinem Vater? Ich habe dreißig Jahre lang gedient. Iede Köchin hätte mich ersehen können. Den Augenblick, wo ich los sein wollte — — für den Du so schwärmst! — — den hab' ich dreißig Mal in diesen dreißig Jahren überwunden! Weil ich meine Kinder hatte. Weil ihr da wart. Denn sage mir doch — bist Du in Deiner Freiheit glücklich geworden? . . Ich glaub's nicht! Ich glaube, im Dienen liegt für uns noch die Befreiung. Das eine ist schwer . . das andre ist bequemer.

(Pause.)

Frau Dora. Rufe das Mädchen her. Es foll gut sein.

Robert.

Sie kommt nicht . . .

Frau Dora. Es foll gut fein, fag' ich Dir.

Robert.

Es ist zu spät.

# Frau Dora

(auffahrend). Weil Du verlumpen willst! . . . . Das Mäbel ist tausendmal stärker als Du, und wie ich sie kenne, wird sie Dich lieber aufgeben, als daß Du verkommst. — Lebe oder nimm Dir's Leben! Du hast ja rausgewollt — jett gieb den Leuten nicht die Schuld, die Deinen Geist geboren haben!

# Robert (ftarrt feine Mutter an).

## Bedwig.

Ja, Robert. Sei erst ruhig . . . Finde Dich erst wieder. Dann wird die alte Araft auch wiederstommen. So meint es Mama.

# Frau Dora.

Unsinn! Ich meine weiter nichts als: Leiste was!

— Mittel und Wege sollen Dir gegeben werden. Da soll's nicht fehlen. Aber ich kann mir nicht helsen, ich bin mißtrauisch, wenn einer verzweiselt. Denn ich habe Grund gehabt. (Pause.) — Rus' die Person nur her. Es soll gut sein. (Wieder eine Pause.) Das echte Leid kommt nämlich nach der Arbeit wie die echte Freude . . . So. — — Eh' wir nu weiter verhandeln, sollst Du mal erst was trinken, 'ne gute Tasse Kaffee. Alles andre wird sich sinden . . . Un die Person schreib' ich nachher . . . Beruhige Dich. Wenn ich ihr schreibe . . . Na, sie wird sich schon erweichen lassen! (Frau Dora geht ab.)

Robert (fteht schweigend an berfelben Stelle.)

## Hedwig

(nähert sich Robert — mild, vorsichtig.) Findest Du Mama verändert, Robert? . . .

#### Robert

(nach einer Pause wie halb vor sich hinsprechend.) Wenn man denkt . . . all die Glut so . . . die Wünsche — — das soll tot sein. Wie nie gewesen . . . . Aber es war doch da! — Hete, es ist seltsam.

# hedwig.

Der Künftler muß glücklich sein . . .

## Robert

(sieht sie träumend, durchdringend an). Muß. — Im Glend auch. — Was ihr jest für Worte habt. Ihr seid anders geworden. (lauter, erregter) Hete, ihr seid anders.

hedwig.

Seit Papa tot ist, meinst Du?

#### Robert.

Es ist, als ob aus einem zerstampften Acker plötlich Reime aufblühn, die er nie geborgen hat . .

## Hedwig.

Nein, Robert, ich glaube, sie waren da. Lon Anfang. Bei Dir nur stärker, sehnsüchtiger — als bei Mama und mir.

#### Robert

(sieht in bas bämmernde Licht). Das ist ein schrecklich schönes Gefühl, zu sehn, wie ihr geknechtet wart.

# hedwig.

Wirf Papa nichts vor, Robert. Kein Mensch denkt über sich selbst hinaus.

#### Robert.

Ach das ist es ja auch nicht! Nur liebenswürdig sein.. Ein bischen vornehm sein.. Man braucht ja gar nicht so zu harmonieren. Wenn überhaupt nur Wünsche da sind, die über das tägliche Elend hinausgehn.. Ein bischen Griechenland, Hete! Wonach hab' ich mich denn so gesehnt. Ein bischen Schönheit wollt' ich für mich.. und für euch.

(Die erste rosige Dämmerung ist da und glüht durch die Glasthur herein).

## hedwig.

Willst Du Dich nicht setzen, Robert? . . (sie führt ihn zum Sosa.)

#### Robert.

Ihr wohnt hier schön . . . das ist das Haus von Rolfs Mutter?

# Hedwig.

Ja, Robert. Es ist ja wundervoll am Wasser. So ruhig. — Ich weiß, daß es schön ist.

#### Robert

(sitt, bas Gesicht ber Beranda zugekehrt. Träumend matt.) Da oben, Hete. bei ihr. da ist es auch schön. . Wenn die Sonne untergeht. Wie Blutströme hinter dem Rauch aus den Fabriken. (Pause.) Hier ist alles milder. — Es war gut von Rolf. daß er euch hier herausgeholt hat.

## Hedwig

(nach einem Schweigen, vorsichtig) Woran arbeitest Du jetzt, Robert?

#### Robert.

Ich möchte gern.

## Sedwig

(rasch, in feinem Verständnis). Du wirst auch, Robert. Wenn Du erst ruhiger bist —

#### Robert.

Siehst Du, unsre Mutter — darüber täusch' ich mich ja nicht — sie redet aus ihrem alten, engen Kreise — aber diese rücksichtslose Kraft, dies Sein — das möcht ich wiederhaben. Ach Hete, man müßte so recht viel lernen. So ganz ausgepolstert sein von Kunst und von selbstwerständlicher Schönsheit. Ach . und dann würde man mühelos alles heraussingen, was einen quält. — Göttlich — Man hängt doch verdammt von edlen Einflüssen ab.

Was habt ihr da für ein prachtvolles Instru= ment? . . (er geht hin, öffnet das Clavier und schlägt einen leisen Accord an. Beide lauschen, bis er verklungen ist.)

#### Rolf

(erscheint hinten an ber Glasthur, bleibt fteben).

## Sedwig

(bemerkt ihn, öffnet). Kommen Sie bitte — Mama ift fort.

#### Rolf

(tritt ein). Na Du Heimgekehrter? . . Wie gefällt's Dir benn nun zu Hause? . . .

#### Robert

(fährt, als er Rolf erblickt, plötlich wie von einer irren, jagenden Angst befallen auf). Liebe Hete — ich möchte was mit Munk besprechen — willst Du uns bitte allein lassen? Ein Augenblick —!

Hedwig.

Aber gewiß, Robert. (geht ab.)

#### Rolf.

Warum schickst Du Deine Schwester fort? — Gefällt sie Dir nicht mehr?

#### Robert.

Über allen Begriff! (er geht haftig umher.) Ach! Könnt' ich hier bleiben.

Rolf.

Du kannst ja. Sei boch vernünftig! Stell' sie boch erst mal auf die Probe — sag' ihr: Lass' mich leben, wenn Du mich lieb hast. Dann wirst Du staunen . . (plöstich abbrechend — nach einer Pause) Hast Du sie eigentlich lieb?

Robert

(ftarrt vor fich nieder, fliegende Rote im Antlit).

Rolf.

Du fannst mir's sagen . .

Robert

(teife). Ich — weiß nicht. Es ift seltsam . aber ich weiß wirklich nicht. Taumel hab' ich nie gespürt — mein Friede war sie, letztes Vertrauen . . Sie hat mich so gerührt . . das muß Liebe sein. Ich glaube, man soll nie danach fragen, Rolf. Damit zerstört man viel. — Hast Du geliebt?

Rolf.

Mun fragst Du doch? . .

Robert

(leise). Hete? -

Rolf

(leis humoristisch). Sie hat mich auch gerührt . . . . Dann muß es wohl Liebe fein.

#### Robert

(sieht ihn starr und lange an — Thränen steigen ihm in die Augen). Das ist schön. — Das ist wunderschön —

#### (Paufe.)

Laff' mich gehn. Über mir liegt's — was mich treibt. Dem muß man williger folgen, als seinen Freunden! Ich möchte gern ehrlich bleiben. Laff' mich . zu ihr gehn . . . (er nähert sich schwankend der Glasthür. Auf der Beranda draußen erscheinen Frau Dora, Ludwig Frey und Pedwig.)

# Frau Dora

(öffnet die Glasthür, schiebt ihren Schwager herein). Na Ludwig, sei doch vernünftig!

# Fren.

Laff', liebe Dora. (er bleibt stehen und sieht scheu und finster zu Robert hinüber. Robert erwidert den Blick.)

Sedwig

(leise zu Robert). Geh' zu ihm, Robert, bitte!

Robert (nähert sich ihm).

Frey (wendet fich ab).

hedwig.

Onkel — giebst Du Robert nicht die Hand.

Fren (bleibt fteben wie oben).

## Frau Dora

(bie in nervöser Unruhe babeisteht) Ra nu wenn schon nich! — Kinder, seid nicht so ungemütlich. Da! — (vereint gewaltsam ihre Hände.)

Fren

(ftodenb). Run bift Du also - wieder hier.

Rolf.

Ja.

Fren

(zu Robert). Willst wieder ein anständiger, pflicht= treuer Mensch werden . .

Robert.

Darauf bin ich auch begierig.

Fren.

Die Schule des Lebens hat Dich hoffentlich von der Notwendigkeit überzeugt. — Nun. — Bist Du denn nu frei? . . Oder kommt noch etwas nach — wie?

Robert.

Ich versteh' nicht —

Fren.

Ich meine — ist die — Berirrung von damals jest vergessen? Oder hast Du Dich der Person gegenüber noch verpflichtet? . . Vor dem Gesetze, mein' ich.

Robert

(mit zuckenden Lippen). Bor dem Gefetze . . nein.

## Frau Dora

(losbrechend). Na Rederei! Davon später! Lass' den Jungen jest in Ruh'! (geht nach hinten zu Luise, die soeben rechts hereingekommen ist, und giebt ihr leise energische Anweisungen.)

Fren

(geht nach rechts, fest sich in ein Fauteuil und nimmt eine Zeitung zur Hand. Robert betrachtet ihn mit leisem, herbem Lächeln.

Rolf

(inzwischen bei Bedwig, leise). Bist Du mein Lieb?

# Sedwig.

Du . . . (Sie trennen sich, da Frau Dora sich eben wieder nach vorn wendet. Luise ift wieder hinausgegangen.)

# Frau Dora.

Na die Frau Musikdirektor, Hete. — Jetzt können wir bald Kaffee trinken. (Sie geht auf die Beranda hinaus, begrüßt draußen Frau Runk, die soeben erscheint, und geht dann ab.)

Fren

(erhebt fich, legt die Zeitung fort).

## Frau Munt

(kommt über die Beranda herein. Beweglich, herzlich und leise). Guten Tag, meine Herrschaften. Entschuldigen Sie, daß ich warten lasse. (geht auf Robert zu, nimmt seine Sand in beibe Hände) Guten Tag, mein lieber Herr Robert . Kennen Sie mich noch? Man kann ja 'ne alte Fran vergessen.

Robert.

Sie sind die Mutter von Rolf . .?

Frau Munt

(betrachtet ihn voll tiefen Mitgefühls — leise, überzeugend herzlich). Ja, mein lieber Herr Robert . . ich freu' mich wirklich, daß wir Sie wiederhaben. (Sie zeigt auf Rolf). Der freut sich auch.

Rolf.

Und wie.

Frau Munt.

Es wird Ihnen schon bei uns gefallen. Wir Menschen brauchen Einsamkeit, Herr Robert. Kunst ift ein Glück, wenn man sie hat — und wenn man sie still und ohne gefallen zu müssen, genießen kann. Das hat mein seliger Mann gesagt. Der war kein großer Componist, aber ein Künstler ist er gewesen.

Fren

(brutal abbrechend). Ja wo bleibt denn aber der Kaffee, Hete?! Trinken wir denn noch nich bald?

Bedwig.

Mama fehlt nur noch —

Fren.

Ja zum Deibel, wo fteckt benn Mama!

Sedwig.

Ich weiß auch nicht — sie ist vorhin hinaus=

gegangen . . . . (öffnet bie Thur rechts.) Luise! (Luise kommt.) Wo ist benn meine Mutter hingegangen?

Rolf.

Haben Sie Frau Fren nicht gesehen?

Quife

(verlegen lächelnd). Ja ja doch, se hat sich . . na ich sollt's nich sagen . . se hat sich 'n Schlissel zum Keller jeben lassen!

hedwig.

Zum Keller? . . Ja warum benn?

Robert

(wie erwachenb). Was ist denn? Wo ist denn Mama?! (er geht auf die Beranda hinaus, ruft draußen). Mama! (die Glasthür bleibt offen.)

Frau Dora

(von unten her). Komme schon, Robert! Brauchst nicht so zu schrein!

(Pause.)

Frau Dora

(erscheint in der Thür rechts, sehr erhist, ringt nach Atem — man sieht ihrer Aleidung an, daß sie hingefallen. In beiden Armen trägt sie eine Schüffel mit einem großen Napftuchen). Kinder war das 'ne Tour . guten Morgen.

Fren.

Was bringst Du denn da angeschleppt?

hedwig.

Herrgott — bist Du gefallen, Mama?! Sag' boch . . (nimmt ihr die Schüffel ab).

Rolf.

Sind Sie gefallen? (bringt ihr einen Stuhl).

Robert

(ist wieder eingetreten, steht vorn links und betrachtet seine Mutter).

Frau Dora

(läßt sich auf den Stuhl nieder). Au — na wie man's nimmt. Gefallen kann man nicht sagen. Ich vers dien' eigentlich 'ne Prämie. Ich bin nämlich die Treppe raufgefallen!

Bedwig.

Haft Du Dir auch nichts gethan —?

Frau Dora.

Ach Unfinn, Hete! Bloß 'n bischen Schreck . . Da unten im Keller ift es doch so niederträchtig dunkel . . nu hatt' ich beide Hände voll -- Licht konnt' ich auch nicht halten —

Hedwig.

Aber warum haft Du mir benn nichts gefagt!

Frau Dora.

Du hast ganz Recht, die Luise hätt' ich mit runternehmen können. Die sollte aber bei ihrem Abwasch bleiben. Frau Munk.

Aber haben Sie sich auch wirklich nicht verlett? Man merkt es manchmal erst, wenn man den Schrecken überwunden hat —

# Frau Dora.

Bewahre, Frau Musikbirektor — ber ist schon überwunden!.. Na Hetekind?! Was sagst Du? Starr' mich nicht so an, wie einen Geist! Sieh Dir lieber ben Bengel da an — was? (zeigt auf ben Kuchen). Wunderste Dich nich 'n bischen?

# Sedwig.

Ja, aber sag' nur, Mama — wann haft Du den gebacken?

Frau Dora.

Heut Bormittag, Du Genie! — Du hast natürslich den ganzen Vormittag am Fenster gestanden und auf Deinen Bruder gesauert! Wenn bei Dir die Leute nach Haus kommen, können sie verhungern! Robert mußte doch 'n bischen Feierlichkeit haben — nicht wahr. — Luise hat übrigens Reiben gesholsen. Nicht wahr, Luise?

## Quife

(strahlend). Ja, Frau Frey. Er is auch scheen je-

## Frau Dora.

Es ist nur gut, daß wir 'n nicht umsonst gemacht haben. (beugt sich vor, um Robert zu sehen, ber ganz regungslos immer noch links steht.) Na Robert . . Deine Schwärmerei . . haft Du die beibehalten? Altbeutschen? — Probier' ihn mal!

Robert (fteht wie geiftesabwesend. - Paufe.)

Frau Dora. Na Robert, willst Du nicht?

Hedwig (welche Robert angstvoll betrachtet). Er ängstigt sich wohl noch, Mama — ob Du Dir auch wirklich nichts gethan hast?

Frau Dora.

Aber nein doch! Rein! Komm her, mein Junge!
— Es ist ja alles in Ordnung!

Frey (ftampft mit dem Fuß auf).

Robert

(geht langsam auf Frau Dora zu, taumelt plöglich, bricht in bie Kniee und weint).

(Tiefe Paufe.)

Sedwig.

Gott! . . .

Rolf

(leise). Lass' nur — das geht vorüber.

(Alle fteben in tiefer Bewegung.)

Frau Dora

(beugt fich über ihn, ftreicht langsam über sein haar und flüftert). Mein Kind. Mein lieber Junge.

# Vierter Aft.

Die Scene bes britten Aftes. — Abendröte vom Garten her.

(Nach einer kurzen Stille tritt) Luise (vorsichtig, auf den Fußspißen rechts ein, sieht sich im Zimmer um und rust dann leise und erregt in den Flur zurück): Komm' Se man. Is niemand drin — sind alle im Jarten unten! — Was? — Ne, ne, ich will runter und's dem Fräulein sagen. — Ja anders jeht es doch nich! — Ja wenn ich'n jungen Herrn was sage, merkt's doch de Frau! — Warten Se doch'n Augenblick, ich komm' jleich wieder. — Ja ja! — (Geht rasch durch's Zimmer.) Jeses . . . (Ab über die Beranda.)

(Die Thür rechts bleibt offen. Nach einer Weile erscheint) Marie (im Halbbunkel ber Thüröffnung. Sie steht regungslos da, das dunkle Kopftuch umrahmt ihr bleiches Gesicht sie blickt mit äußerster Spannung nach der Veranda hinaus.)

(Paufe.)

(Luife und Hebwig kommen rafch über bie Beranda herein.)

Sedwig

(tief erregt). Bleiben Sie unten, Luise, daß niemand herauftommt — fonst klopfen Sie gleich!

## Quife (wieder ab).

Hedwig

(greift einen Moment an die Stirn, dann geht fie langsam nach rechts und bleibt vor Marie ftehen).

#### Marie

(mit gesenktem Kopf, ohne sich zurühren, tonlos). Entschulbigen Sie - -

Hedwig

(nimmt schweigend ihre beiben Sanbe und halt fie fest, so bag fie sie nicht mehr guruckziehen kann).

(Pause).

Marie (blidt auf).

Hedwig.

Das hab' ich mir so gewünscht, Marie. Ich banke Ihnen. (Nach einer Pause, ba Marie noch immer schweigt.) Kommen Sie doch herein, wir wollen uns setzen — Sie sehn so müde aus . . . (Sie führt sie an der Hand ins Zimmer.)

#### Marie.

(beginnt jest rauh und leise). Entschuldigen Sie, ich wollte Ihren Bruder sprechen . . .

hedwig.

Sa ja, ich will ihn rufen — aber wir dürfen ihn nicht erschrecken, Marie.

Marie.

Erschrecken?

Sedwig.

Wenn er Sie so plöglich sieht . . Rommen Sie boch — erst wollen wir beide uns etwas fagen.

#### Marie.

Das thut mir leid — ich wollte Ihren Bruder sprechen! . . . Ich weiß ja, daß ich einfach raußjeschmissen werden kann. Aber ich denke doch, Sie wer'n mir den Jefallen thun.

Hedwig

(schweigt und sieht ihr tief und traurig in die Augen).

Marie (ftarrt gur Erbe).

Hedwig.

Wenn Sie heut nicht selbst gekommen wären — dann wär' ich morgen zu Ihnen gekommen, Marie

Marie.

Sie? . .

Hedwig.

Wir sind so tief in Ihrer Schuld. Es wär' so gut, wenn Sie's uns jetzt nicht schwer machen würden. Marie.

Was benn?

Sedwig.

Sie haben für meinen Bruder unendlich viel gethan.

Marie.

Nich viel . . und nich für Ihren Bruder.

Hedwig

(vorgebeugt). Glauben Sie benn, ich weiß das nicht, wie lieb Sie ihn haben? —

Marie.

Ne wirklich, das können Se auch nich wissen! — Reden Sie jetz bitte nich mehr, Fräulein — — mir wird so angst. Thun Se mir die Liebe — Sie können mir jetz nichts Besser's thun — rusen Se mir Robert her! . . . Aber Ihre Mutter darf nichts von wissen.

Sedwig

(nach einer Pause). Hat Robert Ihnen von mir er= 3ählt? —

Marie (schweigt).

hedwig.

Niemals?

Marie.

Na selbstverständlich, oft.

(Paufe.)

## Sedwig.

Wenn ich Ihnen so in die Augen sehe . . . da seh' ich das ganze Leid von meinem Bruder und unsere Kindheit wieder. Ich habe mir oft in Gedanken ausgemalt, wie Sie wohl aussehen mögen. Sett seh' ich, daß ich Recht hatte mit meinem Bild. — Sie wissen wohl, was ich für meinen Bruder war. Als meine Eltern sich lossagten von ihm, da riß es mir daß Herz entzwei. Sie — Sie waren viel mutiger als ich. Ihre Liebe war gewaltig. Meine Schwester sind Sie geworden. Was uns trennt, darf nie so tief sein, wie das, was uns bindet. Meine Schwester sind Sie geworden.

#### Marie

(teife). Ich könnte Ihnen auch viel fagen . . . aber ich kann's nich so, wie Sie. Mit des Ferede wird unsereiner unslücklich jemacht! — Wenn Sie was halten von mir — wenn Sie 'ne Ahnung davon haben, was in mir los is . . . denn rusen Se mir Ihren Bruder her. Denn es is nich mehr viel Zeit.

## (Paufe.)

Sedwig.

Sie dürfen nicht bitter sein, Marie! Sie sind in der wundervollen Lage, daß Sie gesiegt haben über meine Mutter. Sie hat Ihnen geschrieben und um Versöhnung gebeten . Sie glauben ja nicht, was das für meine Mutter heißt.

(Paufe.)

#### Marie.

Ich kenne ja Ihre Mutter jarnich. Was Se mir ba fagen, is jang jut und schon - baf Se was ausjehalten haben, ilaub ich Ihnen herzlich jerne — aber ich weiß eintlich nich, warum Se mir das alles erzählen! Ich habe drauflos jeschuftet Tag und Nacht - dazu jehört Mut, aber 'ne Menge Mut jehört dazu. Gine Idee muß man im Ropp haben: dafür sitte da, das willste er= reichen, das mußte erreichen. Ihren Bruder wollt' ich durchbringen. Ich jang allein und ohne alle Sulfe. Mir follt' er's verdanken. Jet is' kein Runftuck fagen, wir find verföhnt, wir bereu'n jet, was wir jethan haben. Damals - wie's drauf ankam - bätten Se da Ihre Liebe jezeiat! Da war ich de Einz'je und bin's jeblieben. Ich ver= steh' ihn durch und durch - und des weiß Ihr Bruber! -

## (Pause.)

# hedwig.

Haben Sie aber auch darüber nachgebacht, Marie — warum er heut zu uns herausgekommen ift?

#### Marie

(ausbrechend). Weil Sie ihn herjelockt haben! . . . Darum! . . . Hätten Se ihm den Efel den Klavier= lehrer nich auf'n Hals jeschickt, denn wär's ihm nich im Traum einjesallen! — —

## Sedwig

(bezwingt fich, milb wie zuvor). Nein Marie, Sie wiffen boch — er hatte mir boch geschrieben.

#### Marie

(plötlich erkaltet, Thränen schießen ihr in die Augen). Richtig . . der Brief. Ja. Ja was hat er Ihnen eintlich jeschrieben? —

## hedwig.

Er hätte solche Sehnsucht . . . und er hätte Sie lieb (zögernd), aber er fühlte sich elend. In dem Brief da lag noch mehr als Sehnsucht —

Marie.

Was denn?

Sedwig.

Angst.

(Pause.)

Marie.

Vor was benn?

# Hedwig.

(immer bemüht zu schonen) Wer geistig arbeitet, Marie — ber braucht Anregung . . . ich meine, ber muß zu dem Talent, das er hat, immer noch dazu lernen und studieren. Arbeiten ist das Wichtigste für einen Künstler.

Das hat er ja jethan bei mir.

Sedwig.

Soviel Sie konnten, haben Sie ihm geholfen, ja. Das weiß ich. Aber Robert ist kein fertiger Mensch, Marie . . . ich meine, um wirklich etwas Großes und Schönes schaffen zu können. Er hat keine Schule dafür durchgemacht. Und um ohne das zu schaffen — so groß ist seine Begabung nicht.

Marie.

Ja woher wissen Sie denn das! Ich weiß, daß er was kann.

hedwig.

Aber er felber weiß es nicht, Marie. Er zweifelt an sich selbst. Das hat er mir gesagt.

Marie (fieht zur Erbe).

Hedwig.

Das hat ihn so furchtbar gequält, Marie. Die Angst er könnte nie etwas erreichen.

Marie.

Ich dachte, er arbeitet immer.

Sedwig.

Ja wenn er erst zu sich selber kommt und wieder froh wird innerlich, dann wird er auch wieder schaffen können — schöner als je.

(regungslos). Studieren muß er.

hedwig.

Ja, Marie.

(Paufe.)

Marie.

Das hat er mir nie jesagt.

Hedwig.

Weil er Sie nicht ängstigen wollte. Er wußte sich ja keinen Rat. Aber das fraß weiter an ihm und hätte ihn ganz vernichtet . . . Er ist krank, Marie.

Marie.

Arant? —

Sedwig.

Seine Nerven sind krank. Und solch' eine Krankheit kann furchtbar werden.

(Pause.)

Marie.

Sie meinen — bei mir is er frank jeworden?

hebwig.

Sie haben keine Schuld. Wir haben viel mehr Schuld.

Marie.

Das fann fein.

(Paufe.)

# Hedwig

(leise, hält ihre Sand sest.) Geben Sie ihn frei — baß er gefund werden kann. — — Sie sollen ihn ja nicht verlieren!

# Marie

(nach einer Pause). Liebes Fräulein — was Sie ba sagen — das verstehn Se wol selber nich. Es muß Ihnen doch genug sein, wenn Se wissen, mit wem Se zu thun haben. Bon 'ne Versöhnung kann bei mir keine Rede sein — auch wenn ich's Robert zu Liebe thäte. Jeder bleibt sich selber treu. Wenn Sie mein Leben hinter sich hätten, dächten Sie auch nich anders. Es jibt Sachen, die nich möglich sind.

# (Pause.)

Sedwig (läßt ihre Sand los.)

### Marie.

Was fagt denn nu Robert? . . Hat er so diefelbe Ansicht — so wie Sie? —

# Hedwig.

(schließt die Augen). Er fühlt eine große, ringende Kraft in sich. Etwas — was nicht zu Grunde gehen darf.

### Marie.

Ja. (Sie fist mit gesenktem Kopf eine Weile schweigend — bann) Ja reden muß ich aber boch mit ihm.

Hedwig.

Ich möchte Du zu Ihnen sagen.

Marie

(bricht plöglich burch und burch erschüttert in Sebwigs Schooß nieber.)

hedwig.

Sei ruhig — — (legt ben Arm um ihren Sals.) Marie (weint lange. — Tiefe Paufe.)

Marie.

Entschuldigen Sie. — Es is doch 'ne Wohl= that, daß ich Sie noch jesprochen habe. Bitte sagen Sie jet nichts weiter. Ich darf nich weiterdenken sowie ich weiterdenke, schlägt alles über mir zu= sammen — das weiß ich. Ich muß meine fünf Sinne beinander halten. Alfo . . haben Se Dank für alles Jute, was Se mir jesagt haben. Und was nu wird — ich habe noch keine Ahnuna die Reit wird's lehren . . (blidt auf und lächelt leichen= blaß.) die Zeit is ja fo. - Behalten Se mich im Jedächtnis, Fräulein. Daß Sie Achtung vor mir haben, — das is fo lieb von Ihnen. Sie haben so was Mildes an sich — — keine Kirche hat das für mich jehabt. (Sie neigt fich por, nimmt ihre Sand, umklammert fie und führt fie gum Bergen. Bang . Teife.) Ich will das Lette für ihn thun. Ich will still sein und gehn. Aber ich behalte was von Ihren Bruder . . . (Müdes, reifes, wehes Lächeln.) Ich weiß nich - wer mehr Recht hat . . (mit geschloffenen Augen) aber Ihr Bruder foll's haben - - Ihr Bruder foll's haben.

Sedwig

(fist regungslos und fieht ihr tief und ftaunend ins Antlit.)

Marie.

Er weiß es nich. — Wie ich herkam, da wollt' ich ihn wegholen — und sagen — was kommt. Nu werd ich ihm wol doch nichts sagen . . . Und Sie — Sie müssen mir schwören, Fräulein, daß Sie's auch nich thun! . . . Sonst is nämlich alles aus.

hebwig (fitt regungslos.)

Marie

(fteht auf). Rufen Sie'n jet bitte . . .

hedwig

(erhebt sich, leise). Aber Sie dürfen sich nicht so aus= gestoßen fühlen — —

Marie.

Das Kind wird mir helfen. (Sieht fie an.) Sein Kind.

Hedwig

(erwidert ihren Blick eine Zeit lang — bann geht fie, den Kopf gesenkt, langsam über die Beranda hinaus).

Marie

(steht regungslos vorn rechts, in leicht gebückter Haltung. Murmelt vor sich hin). Was denn. Was denn.

### Robert

(kommt schnell über die Beranda herein, eilt zu ihr und umschlingt sie. Leise). Ach ist das gut, daß Du gekommen bist.

Robert, ich habe eben Deine Schwester jesprochen —

# Robert.

Nun? Wie gefällt sie Dir? Hete? Prachtvoll. Hab' ich's Dir nicht gesagt? . .

# Marie.

Ja, Deine Schwefter war sehr jut zu mir. Nach Dir is se wol der beste Wensch, den ich kennen jelernt habe.

# Robert.

Du glaubst gar nicht, wie mich das freut! . . . (Pause. Sie steht immer noch in der gleichen starren Haltung. Er hebt jest ihr Kinn empor und sieht in ihr totenblasses Besicht. Leise.) Berzeih' mir, daß ich Dich nicht schon geholt habe . . . Aber es hat mich hin und her gerissen. Test kommt langsam die Klärung . . . (Pause. Flehentlich leise). Test möcht' ich Dich zu meiner Mutter führen.

### Marie.

Nein, Kobert — hör' mal zu. Wir müffen überlegen. Fanz ruhig müffen wir sein. — Deine Schwester hat mir jesagt, wie's um Dich steht. Das hat mir auch einjeseuchtet, Robert. Sie sagt, Du wärst krank. Das hab' ich doch immer jesagt, Kobert. Aber wenn Du das alles jewußt hast — warum — warum warst Du denn nich mal offen zu mir? . .

Robert (wirft ben Ropf an ihre Bruft).

(spricht zu ihm nieber). Sieh mal — das war doch auch nich recht. — Damit hafte Dir doch jeschadet — Mir hätt'st Du ruhig alles sagen können.

# Robert.

Sei still . . ich bitte Dich um alles . . nicht die Ruhe.

# Marie.

Sieh mal, mein Herz. Ich hab' Dich boch viel zu lieb . das könnt' ich doch nich aushalten, wenn ich immer denken müßte, er lebt bei mir und jeht dabei zu Trunde. Wozu hätt' ich denn fonst jelebt. Ne, ne. Das wär' ja noch viel schrecklicher für mich, als wenn ich Dich janz und jar verlieren müßte.

### Robert.

Sei still. Um Gotteswillen. Es giebt noch was Höheres, als das bischen Zukunft. Der Lebens= inhalt — das, was heilig ist am ganzen Leben — Du — Du mußt glücklich werden. Mein Armes!! Mein Armes.

# Marie

(taum hörbar). Aber wenn ich Dir nu felber fage — daß Du los bift — von mir?

### Robert.

Das fannst Du nie sagen! Und das würd' ich Dir nie glauben.

(richtet sich auf). Nein, Robert. Sag' mir doch offen und ehrlich — hat Deine Schwester Recht? Bersprichst Du Dir was von, wenn Du studieren kannst? Daß Du denn wieder jesund werden kannst? . . . Das seh' ich ja ein — 'ne bessi're Pslege und mehr den richtigen Umjang, was Du brauchst — das hättst Du hier im Hause.

### Robert.

Ich will Dir sagen, Geliebtes, was über mich gekommen ift, wie ich hierher zurückkam . (Baufe.) Ich fühle jett erst — wie krank ich bin — und was ich schon ausgestanden habe. Aber zugleich ftieg's in mir auf - aanz neu und mit einer folchen Gewalt . . . daß ich mich gar nicht zu lassen wußte. Es ist etwas Neues und Freies über meine Mutter und meine Schwester gekommen, seitdem mein Vater tot ift. Alles Schöne, was in ihnen geknechtet war, das blüht jett auf! Es brängt fich alles, sehnt sich alles nach Verföhnung! -Eine Rraft hat sich in mir gelöft .. Ach, Schaffen ist Seligkeit!! Man wird erst Mensch badurch! Man fühlt, daß einem langfam alles entgegenkommt, was man für unerreichbar hielt. Durch einfame und tiefe - unerbittliche Arbeit wird man's er= reichen . . . . (Sält inne in höchfter Leidenschaft und wendet fich, wie erschroden, glübend ab.)

(Pause.)

(hat ihn indessen still und tief betrachtet, Thränen in den Augen. Nach einem Stillschweigen.) Ja eben. Jetz sollst Du also ruhig hierbleiben — verstehst Du — und alles studieren, was nötig is — (Da Robert sprechen will.) Hör' mich doch an. Und denn — wenn Du fertig bist — — denn kommst Du zu mir, und denn hab' ich Dich wieder . . . Ich denke, so woll'n wir's machen. Ja? (Pause.)

### Robert

(langfam). Aber ich darf Dich nicht allein laffen . . .

# Marie.

Du wirst ja an mich benken, wenn Du arbeit'st... und ich benk' auch an Dich... und benn kommt vielleicht von meiner Liebe für Dich ein bischen was Gutes in Deine Arbeit rüber.

### Robert.

Das weiß ich jetzt schon — Du nimmst mein Bestes mit Dir fort.

# Marie.

Mein, Robert. Ich würde Dir immer im Wege fein.

# Robert.

Nie wirst Du mir im Wege sein . . .

# Marie

(teise). Doch. — Du kannst das nich so wissen . . . Ich denke da weiter als Du. (Pause.) Aber eins . . . das mußt Du mir versprechen, Robert. Hörst Du. Du darst Dir niemals Borwürse machen wegen mir. Sonst kann ich nämlich nich ruhig bleiben.

Du haft mich kaum jekannt — so mußt Du immer benken. Hörft Du, Robert. Wir müffen beide treu sein. (Pause.)

# Robert.

Du rückst mir in die Ferne mit Deiner treuen Kraft. Was hält mich eigentlich, daß ich Dir nicht folge. — Wünsche. — Die werf' ich hin. (Pause.) Du wirst einsam sein.

# Marie.

Nich ganz . . . ich denke ja an Dich. —

# Robert.

Aber Du kannst es nicht. Du willst mich täuschen. Ich bitte Dich um alles — bring' mich nicht in solche Zweifel!

### Marie.

An was denn? (Sie fieht ihm tief und schwer in die Augen.)

Robert.

Du wirst start fein - -

### Marie.

Ich weiß, was ich will. Wenn ich auch sonst nichts verstehe — Dich versteh' ich besser, wie Deine Mutter und Hete zusammen. Du brauchtest mir gar nich erst zu sagen, was für 'ne Sehnsucht Du hast . . . in Deine Augen da hab' ich's jesehn. — Glaube mir man — ich weiß Bescheid. Leb' wohl.

Robert (will fie umfaffen).

Wenn Du mich hältst . . . benn machst Du's uns beiden schwer. Leb' wohl, ich hab' Dich lieb.

Robert (füßt fie).

Marie

(plöglich ausbrechend, zurückgelehnt). Ja bitte füss noch einmal! . . . . Bitte füss noch einmal.

Robert

(füßt fie. - Paufe). Morgen tomm' ich zu Dir.

Marie.

Nein! — Nie!! — ' Nie barfft Du kommen, Robert. (Sie geht rudwärts jur Thur.)

Robert

(folgt langsam). Aber ich darf Dich nicht allein laffen.

Marie.

Meinft Du, daß ich Angst habe? — Ich hab' keine Angst. Leb' wohl . . Sei fleißig. (Sie reicht ihm die Hand.)

Robert

(hält fie lofe bis fie langfam herabfällt).

Marie.

Gruß' Deine Schwester. (Sie ift schon hinausges gangen.)

### Robert

(allein. Steht unbeweglich, den Blid auf die Thur geheftet, aus der Marie sich entfernte. — Der Mond ist voll am Abendhimmel aufgegangen.)

(Nach einer Paufe tommt Sebwig über die Beranda herein.)

Sedwig

(eilt zu ihm, leise). Robert — sie ist fort? —

Robert (fcmeigt).

Hedwig

(betrachtet ihn bange — bann milb). Komm' Robert, Du mußt ruhig sein. Mama kommt gleich. Sie weiß von nichts . .

Robert

(bleibt in berselben Stellung, den Blick nach der Thur, und schweigt.) (Pause.)

Frau Dora

(kommt von der Beranda. Sie bleibt erst hinten an der Glasthür stehen; ruft dann leise) Hete —

Sedwig

(geht ihr entgegen — flüstert) Laff' ihn.

Frau Dora

(in rascher Besorgnis, geht zu ihm, forschend, leise). Was hast Du, Kind?!

Robert

(ben Blick nach ber Thür, sagt halb vor sich hin:) Sch weiß nicht. Sch hab' solche Angst, Mama . .

Frau Dora

(leise, Thränen in ben Augen). Sei ruhig, mein ge= liebter Junge. Laff' erst die Nacht vorüber. Morgen ift alles anders.

Robert.

Alles anders . .

Ende.

Drud der Frenhoff'ichen Druderei in Rauen.

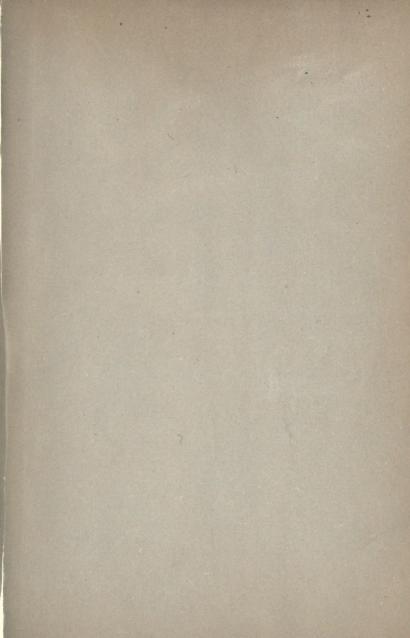



# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

556393 Hirschfeld, Georg Die Mütter.

> LG H6695mu

